

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



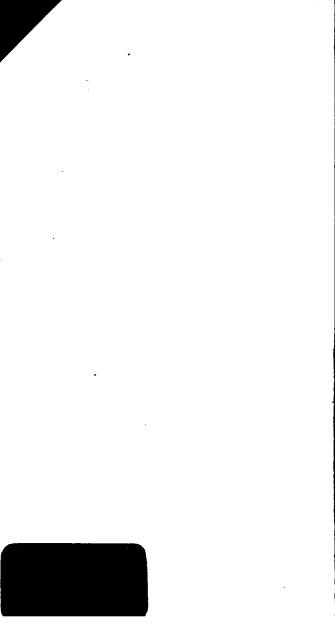

NFW

.

· .

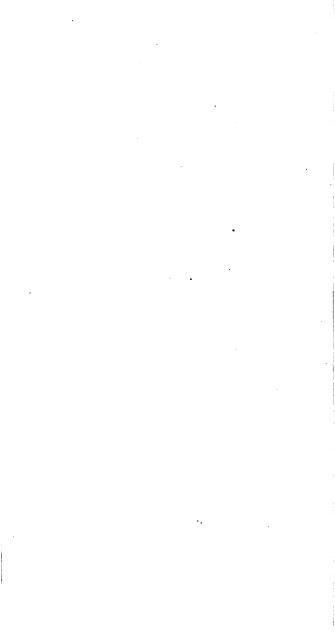

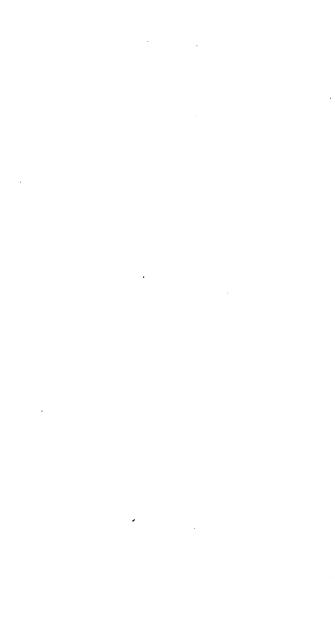

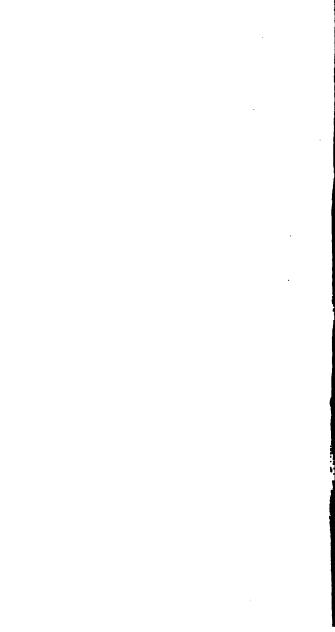

der besten deutschen. prosuschen Schriftster'
und

Dichter. Their



113 sämtliche poetische Werke.

Mit allerbochfte gnadigft Baiferlichem Privilegio.

Carlorube ben Christian Gottlieb Schmieber 1,776, Abollution of this poeties Makes by of I My

Sammtliche

poetische

W er f

te

901

782

3. P. 11.

E



Erfter Band.

Mit allerhocht : gnabigft Bayferl. Privilegio.

Carlorube

ben Christian Gottlieb Schmieber

1776

WSL

" **Y** 

1941



# **Vorrede** der zweyten Ausgabe.

weitläuftigen Vorrebe. Ein großer Theil berselben ist nicht neu, sondern schon seit einiger Zeit gedruckt. Es sind die lyrisschen Gedichte, die in den zwenen ersten Buschern dieser Sammlung enthalten sind, mehrentheils vor fünf Jahren bereits von einem berühmten Freunde zum Drucke befördert, izo aber

### · Vorrede.

aber nochmals burchgesehen; und vieles baran geandert, wo nicht verbessert worden. Im dritten und vierten Buche befinden sich dieses nigen Lieder, welche die lyrische Muse erst nach jener Sammlung gedichtet hat. Sie sind in der Ordnung versertiget worden, wie sie hier stehen.

Der Sieg bes Liebesgottes hat ebenfalls schon im abgewichenen Jahre die Presse ver-lassen; da hingegen die vier angehängten Briefe sich zum erstenmale der öffentlichen Eritif darstellen.

Es ist gar kein Zweifel, daß, ungeach, tet aller angewandten Muhe, noch sehr viel an allen diesen Studen mit Grunde getadelt werden könne. Die ausbessernde Hand des Dichters selbst, ist mehr aus Müdigkeit, als in der stolzen Einbildung, daß nunmehr alles

#### Vorrede.

alles vollfommen fen, zurückgezogen wors

Da übrigens der deutsche Parnaß mit sich selbst uneinig und in gewisse Sekten gestrennet ist: so kann kein heutiger Dichter sich einen gewissen und allgemeinen Benfall versprechen. Er wird allezeit von einigen gestadelt werden, blos, weil er von andern gestobet wird. Es konnte leicht kommen, daß diese Gedichte noch ein harreres Schickfal zu gewarten hatten, und vielleicht dem Dichter aus dem Petronius zugerusen würde:

Adolescens, sermonem habes non publici saporis.

Sollte er aber blos deswegen mit seinen Mennungen, in Sachen, die den guten Gerschmack betreffen, geheuchelt haben, weil sie von den Grundsägen anderer angesehenen Kunstrichter abgehen?

### Porrede.

Wie er sich selbst ber im Reiche ber Wissenschaften hergebrachten Frenheit, seine Gedanken offenherzig heraus zu sagen, mit Bescheidenheit bedienet hat: so wird es ihm auch nicht zuwider senn, wenn andere sich einer gleichen Frenheit gegen ihn selbst ges brauchen. Er wird sich zu belehren suchen, wo er Unterricht sindet; und wo er diesen nicht sindet, wenigstens zu schweigen wissen.

Anspach, ben 20. May



# Vorrede

des ersten Herrn Herausgebers der sprischen Gedichte 1749.

lyrischer Gedichte hat sich bewegen lassen, sie dem Drucke zu übergeben, damit er ersahren moge, ab seine Muse sich den Benfall der Kenner erwerben könne. Der, selbe würde ihn sodann ermuntern, daß er sich dem der höhern Ode versuchte, nache dem er sich bemühet hätte, in Liedern, welche fänstere Empsindungen nachahmen, die Achnslichteit der Natur zu treffen, und die Abwege zu vermeiden, von denen er glaubet, daß sie einige Odendichter der Ausländer sowohl, als

Ŕŧ

### Porrede.

seiner Landsleute, von der edlen Sinfalt, dem ungefünstelten Ausbruck, oder der Schönen Matur der Alten emtfernet.

Die zwepte Dbe: ber Frühling: welche nach den eigenen Regeln der lateinischen Pross odie abgefaßt ift, hat fich, feit bem fie ans berwärts bekannt gemacht worden, durch ihe ren Wohltlang bergestalt empfohlen, daß es verschiedenen gefallen bat, deffelben Sylbene maafes fich ju bedienen; nur ift es nicht, wie hier, mit genauer Beobachtung ber reis nen Daktylen geschehen, als woran bie beuts sche Sprache, wegen ber haufigen Mitlauter, vielleicht einen allzugrosen Mangel hat. In deffen kann, so viel man weiß, ber Werfasser in Absicht auf diesen Wersuch mit dem Horaz fagen :

Inhalt!

<sup>– -</sup> ego, non alio distum prius ore. Vulgavi Fidican,

# In halt des ersten Bandes, Lyrischer Gedichte.

| Erftes Buch.                                  | 1       |
|-----------------------------------------------|---------|
| Un herrn Secretar Gleim 1742.                 | Seite 3 |
| Der Fruhling 1742.                            | 7       |
| An Chloen                                     | 11      |
| Un Chloen                                     | 13      |
| Un Chloen                                     | 15      |
| In Chloen                                     | 17      |
| Der Traum                                     | 19      |
| Der Morgen                                    | 21      |
| Morgenlied ber Schafer                        | 23      |
| Frühlingsluft                                 | 25      |
| Die Zufriedenheit                             | 27      |
| Magister Duns                                 | 30      |
| Die Wunsche                                   | 33      |
| An Amorn                                      | 35      |
| Die Muse ben den Hirten                       | 36      |
| Das bedrängte Teutschland                     | 38      |
| Die lprische Muse                             | 42      |
| Zweytes Buch.                                 |         |
| Der Weise auf bem Lande                       | 47      |
| Un das Glad                                   | 51      |
| Beinlese                                      | 54      |
| Bergleichung ber alten und hentigen Teutschen |         |
| Der Abend                                     | 59      |
| Das neue Orafel                               | 6r      |
| •                                             | O.      |

# Inhalt

| _                                           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Die Geliebte Seite                          | 63  |
| Die Liebesgötter                            | 64  |
| Ermunterung jum Berguugen                   | 66  |
| Un Benus                                    | 68  |
| Die verschnte Daphue                        | 70  |
| Der verlohrne Amor                          | 72  |
| Der Map                                     | 73  |
| Die Wollust                                 | 75  |
| Silen                                       | 79  |
| Drittes Buch.                               |     |
| Die frohliche Dichtkunst                    | 85  |
| Tempe                                       | 90  |
| Morpheus                                    | 94  |
| Ein Gemalbe                                 | 98  |
| Neujahrswunsch bes Nachtmächters zu Ternate | 100 |
| Amor und sein Bruder                        | 103 |
| Die Wissenschaft zu leben                   | 105 |
| Der standhafte Beise                        | 108 |
| Die Sommerlaube                             | 115 |
| Die Rose                                    | 117 |
| Der Sommer und ber Wein                     | 118 |
| Die Freude                                  | 120 |
| Die wahre Grose                             | 123 |
| Der Winter .                                | 128 |
| Die Nacht                                   | 131 |
| Viertes Buch.                               |     |
| Die Liebe<br>Die Glückseligkeit             | 135 |
| . •                                         | 139 |
| Der Tobaksraucher                           | 143 |
|                                             | Un  |

# des ersten Bandes.

| Un die Musen                                         | Kaisa - «  |
|------------------------------------------------------|------------|
| Die Trinker                                          | Seite 146  |
| Un Galathee                                          | 148        |
| Die Grotte ber Racht                                 | 150        |
| Die Dichtfunft                                       | 152        |
| An die Deutschen                                     | 156        |
| Un herrn Baron von &                                 | 161        |
| Gwyfindungen en einen Gustrus                        | 165        |
| Empfindungen an einem Fruhlingsmorger<br>Der Schäfer | 1 198      |
| Palinodie                                            | 173        |
|                                                      | 174        |
| An die Scherze                                       | 177        |
| Die ruhige Unschulb                                  | 179        |
| Rheodicee                                            | 182        |
| Sünftes Buch.                                        |            |
| an die Weisheit                                      | 193        |
| Der wahre Muth                                       | 198        |
| Das Erdbeben                                         | 204        |
| Umor                                                 | 207        |
| Un herrn Canonicus Gleim                             | 209        |
| an die Frenheit                                      | 212        |
| Auf den Tod des Frenherrn von Eronegt 175            | 8. 215     |
| unf den Tod des Majore von Kleist 1750.              | 223        |
| botas                                                | 226        |
| Der Schmaus                                          | 229        |
| Schickal 1760,                                       | 231        |
| Sehnsucht nach bem Frühling                          | <b>234</b> |
| Muf ben Frieden 1763.                                | 237        |
| laura .                                              | 240        |
|                                                      | 240        |

# Inhalt des ersten Wandes.

| Der Patriot                    | 243       |
|--------------------------------|-----------|
| An die Freude                  | 248       |
| Sechstes Buch.                 |           |
| Lob pes Socilien               | Seite 253 |
| An die Sonne                   | 255       |
| Gott ein Erretter              | 259       |
| Dant                           | 262       |
| Preis des Hächsten             | 264       |
| Der allgegenwärtige Gott       | 268       |
| Exinnerung bes legten Gerichts | 271       |
| Sharman and Satt               | 274       |
| Bertrauen auf Gott             | 276       |
| Der Erlbfer                    | 280       |
| Die Strafgerichte Gottes       | 283       |
| Lob des Höchsten               | 286       |
| Demuthigung vor Gott           | 288       |
| Gote im Frühling               | 290       |
| Gott im Ungewitter             | 292       |
| Der gute Sirte                 | 294       |
| Gott ber Gesetzgeber           | 297       |
| Conte her Melticubult          | -71       |



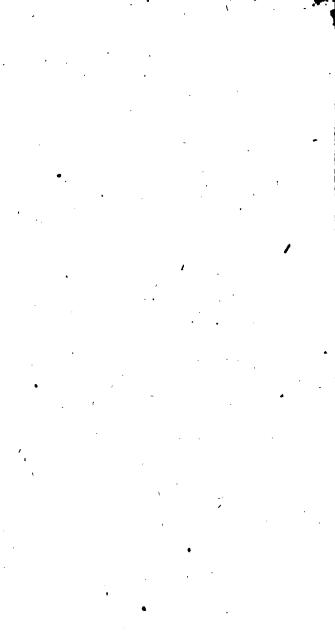

# Lyrische Gedichte.

Erftes Buch.

Uz Werke, I. B.

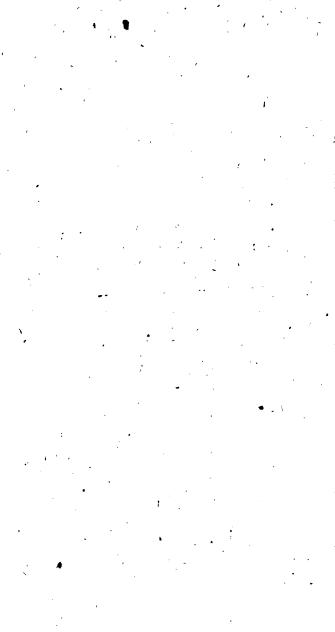



Un

# herrn Secretar Gleim

in Berlin, 1742.

Mein Gleim, der in beglücktrer Luft Dich halben Wilden oft bedauert, Dich vot aus dieser Wüste ruft, Wo noch mein Saitenspiel an durren Sträuchen trauert;

Wie reizet mich der Musen Ruhm, Die um die stolze Spree erwachen, Wo ihr verfallnes Beiligthum Wie neuem Schmuck entzückt, und alle Kunste lachen!

# Lyrische Gedichte

Die gulonen Tage glanzen fcon, Die ich zuvor verfunden horte, Am blumenvollen helicon, Als tief im Lorbeerwald mich Pindar einsam lehrte.

Den Sann durchflog ein Luftgefang; Die heilge Stille wich von hinnen; Ich folgte suffer Saiten Klang, Und sah den Musengott und sah die Pierinnen.

Sie fungen voll zufriedner Luft; Der nektarvolle Becher glanzte; Ihn reichten, mit entblogter Bruft, Die jungen Gratien, die Rof und Phytth umkranzte.

Bald schlossen alle Hand in Hand; Eift Reihentanz ward angefangen: Da floß ihr unbewahrt Gewand Auf Thau und Blumen hin; es brannten ihre Wangen.

Mit Recht war jede Muse froh: Dein Konig hieß die Wassen schweigen. Wer hoffte nicht, als Mavore floh, Nun wurde Friedrichs Huld sich zu den Musen neigen? Und gleich lub Jama, froh erhize, Sie nach Berlins gewünschten Auen: Dort, Mufen! fprach fie, follt ihr izt Athen zum andernmal im alten Flore schauen.

Sie sprach und floh; und Phobus fiel Mit rascher hand in feine Saiten: Er sang und ließ fein Saitenspiel, Boll Nektars und voll Luft, sein gottlich Lied bes gleiten.

Beglücktes Reich! ber Lander Zier! Brach Phobus aus; und alles lauschte: Es schwieg das lufterne Revier; Es schwieg der laute West, der in den Lorbeern rauschte.

Ja! fuhr er fort, begludtes Reich, Bo Friedrich herrscht, wie Bater pflegen, Gleich groß und sters Minerven gleich, Es schwinge seine Faust ben Delzweig ober Degen!

Ich seh ihn, welch ein kuhner held! Der schnelle Sieg fliegt ihm zur Seite. So kommt der Kriegsgott aus dem keld; So furchtbar gluht sein Blid, entstammt vom wilden Streite!

₩3

Doch Fribrich will geliebet fenn: Er wird bald mide, stete zu schrecken; Und hangt im nahen Palmenhann Die gulonen Baffen auf, die Staub und Blut bebeden:

Und wirst sich, da der Sieg ihm lacht, Dem Frieden in die holden Arme, Da neben ihm die Weishbeit wacht, Boll hoheit und umringt von Auger Freuden Schwarme.

Nun fieht er schon die guldne Zeit Nach seinem weiten Reiche fliehen, Und fieht mit ihr Zufriedenheit Und fichern Ueberfluß, das Kind des Friedens, giehen.

Drum eilt auch ihr an Fridrichs Bruft, Ihr Musen, mit dem achten Wize! Er winket euch! sept seine Lust, Und weicht hinfort nicht mehr vom königlichen Size:

Und lehrt am ewigen Berlin, Auf das die Welt bewundernd schauet, Wie herrlich alle Kunste blubn! Wenn ein Monarch sie pflegt, und Gnade sie bethauet,

25 75:1

# Der Frühling.

Ich will, von Weine beraufcht, die Lufk der Erde befingen,

Ihrischbuen, eure gefährliche buft,

Den Frühlung, welcher anigt, burch Florens Sans be befranget,

Siegprangend unfre Gefilde beherricht!

Fangt an! ich glube bereits; fangt an, holdfelis ge Saften!

Entzückt ber Echo begieriges Ohr! Tont fanft durche ruhige Thal! da lauschen furchte

fame Nymphen, Nur halb durche junge Gestranche bedeckt!

Wer kommt vom Hugel herab, voll unaussprech. licher Anmuth,

Dem Glanz die frohliche Stirne bestrabst, Den Philomele begruft? Ihm duften fruhe Bios len;

Ihm grunt der Erde beschattete Schoos.

Wansch meiner Muse, bu tommft! O Fruhling Bonne Dianens,

Du kommft, vom feurigen Amor umarmt; Und Amore muthige Fauft schwingt siegbegierige Pfeile:

Die folgen Sterblichen buibigen ihm. ...

Ein Schwarm ber Freuden ereilt vor bir mith

In Tanzen, welche die Flote belebt: Bor dir scherzt Sebe dabin: es lachen lauere Lufte Dich, Kind der Sonne, gefälliger an.

Durchzeuch nicht langer, v Mord, verheerend uns fre Gefilde!

Entsteuch nach ewigem Gise zurück :

Weil nun ber schönere Leng, den Zephyre Fittige fühlen,

Siegprangend unfre Gefilde beherrscht!

Sie bluhn, vom Thane beperkt, und Aumuth lachet in allen;

Es lacht die ganze finaragdene Flur, In deren Arme so oft, ben frischer Bache Gesschwage,

Der Schlaf mein williges Auge beschleicht.

Berg , Thal und Aue befåt ber Blumen prachtige Menge:

Boll Stolz auf ihre beliebte Geftalt,

Bud't fich doch jede daselbft vor dir, du Blume Lydens,

Die fuffem Scherze geheiliget ift !

Schmud igt mein finsteres Saar! Wann bu mich, Rose, betrangest,

Und Bacchus meine Gesänge beseelt: Flieht schnell mein trauriger Ernst; bann klingt bie Laute bezaubernd

In meiner Muse geschäfftigen Sand.

Sie felbst auch werde befranzt, die nicht mehr schläfrige Laute:

Denn igt, (willtommen, o liebliche Beit!)

Erwacht ber frobe Gefang, und jed' entschlafene Enther

Ist auf erhabene Tone bedacht:

Und auch die gange Ratur fuhlt fich aufs neue begeiftert,

Da sich die Sonne der Erde genaht; Und jedes frostige Thal, so Wald, als grune Ges birge

Sind reg, und alle Gefilde belebt.

Drum

Drum ift die Stille geflohn ,' verbannt in traurige Buften ;

Der Larm regieret im heiligen Sann: Bald rauscht ein frehlicher Sirsch, der fich im Rluffe gebadet,

Durch frischbethaute Gebuiche gurud:

Bald tont durchs dustre Revier die Brunft unbandiger Heerden:

Wie girrt die zartere Taube so sanft!

Bie feufst vom Laube bedeckt, Pandions einsame Tochter,

Mann faum bie nachtliche Stille beginnt!

Denn alles fühlet anizt des Frühlings machtige :

Wie hat der Liebe gefürchteter Urm Bas nun die warmere Luft und Meer und Erde bewohnet;

Mur dich nicht, ftolge Dorinbe, befiegt!

Doch Amor bandige bich! Er fommt zum Kampfe geruftet,

Und hat die blutige Sehne gespannt.

Bie will ich feine Gewalt, ben frohem Beine, befingen,

Bann du einft seine Triumphe gemehrt!

### An Chloen.

Der neuen Laute zu,
Die jungst ben stiller Nacht,
Rir Eppripor gebrackt!
Numm diese, war sein Wort,
Statt jener Stolzen dort!
Die buhlt so lange schon
Um Pindars hohen Ton:
Doch da sie Siegern frohnt,
Wird sie und du verhöhnt.
Thu, wie der Tejer Greis,
Der keines helden Preis

Der keines Helben Preis In seine Lever sang, Die nur von Liebe klang. Er sang voll Weins und Lusk Und an der Mädchen Brust. Da sann er auf ein Lieb, Das noch die Herzen zieht: Das machten ihm alsbenn Ich und die Grazien.

Bere

Berfolge seine Spur; Er folgte der Natur. Du sollst ben Lieb und Wein, Wie er, mein Dichter senn. Lyden keunst du schon; Doch nicht Entherens Sohn. Die schone Nachbarinn Und meine schnelle Hand Durch diesen Pfeil bekannt!

Kaum sprach der Bube so, So schoß er und entstoh; So schoß er und entstoh; So schoß er und entstoh; Noch ungefühlten Schmerz; So sah ich voll Begier, D. Chloe, nur nach dir. Nun siege wer da will! Mein neues Saitenspiel
Soll nur dem frohen Wein Und Chloen heilig seyn.

### Erftes Buch.

### Un Chloen.

Die Munterkeit ist meinen Bangen, Den Augen Glut und Sprach entgangen; Der Mund will kaum ein Lächeln wagen; Kaum will der welke Leib sich tragen, Der Blumen am Mittage gleicht, Bann Flora lechzt und Zephor weicht.

Doch merk ich, wann sich Chloe zeiget, Daß mein entstammter Blid nicht schweiget, Und Suada nach den Lippen flieget; Ein glübend Roth im Antliz sieget, Und alles sich an mir verjungt, Wie Blumen, die der Than durchdringt.

Ich seh auf sie mit bangem Sehnen, Und kann den Blick nicht weggewöhnen: Die Anmuth, die im Auge wachet, Und um die jungen Wangen lachet, Zieht meinen weggewichnen Blick Mit guldnen Banden stets jurud.

Mein

Mein Blut sirbmt mit geschwindern Gussen; Ich breun, ich zittre, sie zu tuffen; Ich suche sie mit wilden Blicken, Und Ungeduld will mich ersticken, Indem ich immer sehnsuchtvoll Sie sehn und nicht umarmen soll.

### Un Chloen.

Beis Chloe mein geheim Berlangen?
Berrieth mein Auge mich vielleicht,
Das nach den Rosen ihrer Wangen
Durch manchen Unweg lustern schleicht?
Ihr Blick begegnet meinem Blicke:
Ihr Auge sieht mich schalkhaft an,
Oft nur im Flug und schnell zurücke;
Doch daß ich es bemerken kann.

Oft blizen, von Gefahr begleitet, Die blauen Augen fren auf mich, Aus welchen Amor mich bestreitet, Der stets aus ihnen siegend wich. Ich kann die Grazien darinnen Ein schmeichelnd Lächeln bilben sehn: Ich kann vielleicht ihr Herz gewinnen: Und diese Hoffnung ist zu schon! Kein Schnee gleicht ihres Armes Beisse, Der vor dem Fenster in per Luft, Mit einem ungewohnten Fleisse, So sinnreich meiner Sehnsucht ruft! Nun schaut sie ruckwärts, doch gestrecket, Bis sich die volle Brust emport und halb entwischt, und, unverdecket,

Ich aber steh und stampf und glube, Und stieg im Geiste bin zu ihr, Und sehe, mit verlohrner Mühe, Mich unstät, aber immer hier: Weil, bis mich Gluck und Freundschaft retten, Die oft ein langer Schlaf befällt; Mich hier mit diamantnen Ketten Das Schicksal angefesselt hält. Un Chloen.

Cytherens kleiner Sohn hat nun so lange schon, So manche lange Nacht, Auf meinem Schooß gelacht. Sang meine Muse doch So ziemlich artig noch: Oft hielt ihn schon im Lauf Ihr schmeichlend Liedchen auf.

Oft locke Chloens Blick. Liebkosend ihn zuruck. Run locket sie nicht mehr, Und zurnt, wer weiß wie sehr! Drum schweigt der Muse Scherz, Und meinem stummen Schmerz Weicht Amor gahnend aus, Und sucht Gesang und Schmaus.

Uz Werke, L B.

Balt.

Halt, wenn er mich verläße, Du deinen Stlaven fest! Er wird gehorsam senn, Und, Chloe, dir allein, Die du ihm Benus bist, Auch wann er zornig ist, Ein holder Blick von dir Berschnet ihn mit mir.

### Ein Traum.

D Traum, der mich entzücket! Was hab ich nicht erblicket! Ich warf die miden Glieder In einem Thale nieder, Wo einen Teich, der filbern floß, Ein schattigtes Gebasch umschloß.

Da sah ich burch die Strauche Mein Madchen ben dem Teiche. Das hatte sich, jum Baben, Der Kleider meist entladen, Bis auf ein untreu weiß Gewand, Das keinem Luftchen widerstand.

Der frene Bufen lachte, Den Jugend reizend machte. Dein Blid blieb luftern fteben Ben diefen regen Shen, 20 . Eprische Gedichte

Wo Zephpr unter Liljen bließ. , Und fich die Wolluft fühlen ließ.

Sie fieng nun an, o Freuden! Sich vollends auszukleiden: Doch ach! indems geschiehet, Erwach ich und sie fliehet. O schlief ich doch von neuem ein! Nun wird sie wohl im Wasser sem.

# Der Morgen.

Auf! auf! weil schon Aurora lacht; Ihr Gatten junger Schonen!. Ihr mußt nunmehr, nach fauler Nacht, Dem Gott der She frohnen. Erneuert den verliebten Zwist, Der suffer, als die Eintracht, ist, Nach der sich Alte sehnen.

Ifts mbglich, baß, gewedt von Luft, Ein Gatte nicht erwache? Daß eine nahe Liljen Bruft Ihn nicht geschäfftig mache? Indeß schwebt um der Guftin Haupt Der Morgentraum, mit Mohn umlaubt; Ihr traumt von eitel Rache.

Dort, wo Cytherens maches Kind Den Schlaf vom Bette scheuchet; Dort rauschts, wie wann ein Morgenwind Bethautes Laub durchstreichet. Dort lauscht auch meine Muse nun, Die, wie die Mädchen alle thun, Berliebte gern beschleichet, Der Borhang weiche, welch reizend Beib! Ich sebe Benus liegen, Und leichten Flohr den Marmorleib Berratherisch umfliegen. Bie sucht ihr Blick, der kriegeisch glubt, Bie sucht er, wann der Streit verzieht, Streit, Gegner und Nargnügen!

Du izo noch verliebtes Paar, Bas mangelt beinem Glude? Ich werbe, felbst entzudt, gewahr, Daß homen auch entzude. Die Ruse sieht hinveg und weicht: Doch manchmal und verstohlen schleicht Ein halber Blid zurude.

63

### Morgenlied ber Schafer.

Die huftre Nacht ist hin, Die Sonne kehret wieder. Ermuntre dich, mein Sinn, Und dichte Freudenlieder! Die ihr, wann hirten siehn, Ein willig Ohr gewähret, Ihr Ghtter, last geschehn, Was ist mein Mund begehret!

Gebt mir ein weises Herz, Das allen Gram verfluche; Und mehr den Jugendscherz, Als Gold und Sorgen: suche. Es ruse nie die Nacht Den gulbnen Tag zu Grabe, Bis ich mich satt gelacht, Das ist, gelebet habe.

Schuzt Amors frohes Reich, Schuzt unfre frohen Reben, Daß Lieb und Wein zugleich Stets jedes herz beleben. Wird Mafferbad und List & Lydens Gottheit schwächen; Wird stündlich nicht geküßt: So wollet ihr es rächen!

Die muff' ein artig Kind
Die wilde Strenge lieben!
Nur die nicht artig sind,
Last Grausamkeiten üben!
Luch segnet nun den Man,
Der manche zärtlich machte;
Daß keine Schone sen,
Die nicht nach Kussen schmachte.

So musse meine Brust Ein jeder Tag entzuden, Und eine frische Lust. Mit jeder Nacht beglücken! Ben Mädchen und ben Wein, Mit Blumen um die Haare, Will ich euch dankbar sepn,. Im Frühling meiner Jahre.

# Frahlingsluft.

Seht den holden Frühling bluhn! ...
Soll er ungewossen sliehn?
Fühlt ihr keine Frühlingstriebe?
Freunde, weg mit Ernst und Leid!
In der frohen Blumeneit
Herrsche Bacchus und die Liebe!

Die ihr heute scherzen könnt, Braucht, was euch der himmel gonnt, Und wohl morgen schon entziehet? Lebt ein Mensch, der wissen mag, Ob für ihn ein Frühlingstag Aus Aurorens Armen sliehet?

Hier find Rofen! Hier ift Wein! Soll ich ohne Freude senn, Wo der alte Bacchus lachet? Herrsche, Gott der Frohlichkeit! Des kommt, es kommt die Zeit, Die zur Luft uns träge machet. Aber Phyllis laft fich febn?
Seh ich Amorn mit ihr gehn?
Ihm wird alles weichen muffen.
Welche, Wein! Wo Phyllis ift,
Trinkt man feltner, als man Lift,
Bacchus, weg! ich will nun kuffen.

### Die Zufriedenheit.

Dein Geist wird sich zu keiner Zeit In feiger Ungeduld verlieren, Wenn du der Weisheit folgst, die, ohne fehl zu führen, Mit Rosen jeden Pfad bestreut.

Schilt nicht des himmels Tyrannen: Bon ihm tommt unfer wenigst Leiden. Rein Zustand ist so hart: ein Chor der stillen Freuden Gefellt sich ihm mitleidig bep.

Schilt unfre therichte Begier, Die auch ben naben Quellen schmachtet. Bergnugen beut sich an: umsonst! es wird vera achtet; Nur was uns flieht, verfolgen wir.

Bir laffen Beft und Sommer weichen;

Und

Und wollen, wann sie fliehn, in schattigten Gestrauchen,

Um murmelnd Baffer frohlich fepu-

Der warme Frühling tommt gurud: Dann braucht ein Beiser ibn bey Zeiten. Er lagt Bernunft allein die blinden Bunfche leiten,

Bergnügt auch ohne schimmernd Glud.

Weil ich nicht prachtig schmausen kann, Soll ich nicht frohlich schmausen konnen? Will Flore, für mein haar, mir holbe Rosen gonnen;

Bas geht ber Furften Pracht mich an?

Was hilfts zur Luft, wenn ihre Wand Sich in gewirktes Gold verhüllet, Und ein Bedienten - Schwarm bie Marmor . Sale füllet,

Mit gulbnen Schuffeln in ber Sand ?

Sieh hin, wo keine Pracht gebricht! Man gahnt auch mitten im Geprange: Der Rektar Jupiters, der Speisen ekle Menge, Die fesseln Scherz und Freude nicht.

Die

Die Freude, des Lnaus Kind, Entflieht unruhigen Palaften, Und schwarmt zu Satten bin, die nur gewählten Gaften,

Rur bir , o Freundschaft, beilig find.

Fleuft nicht für fie ber Reben Blut, Die Chios edle Berge schwärzen? Auch Bacchus unsers Rheins fibst in zufriedne Derzen

Bertraulichkeit und guten Muth.

Bo Bacchus lacht, wer bleibt betrübt? Der Gott begeiftert aller Busen, Und läßt den Sathr los, und ruft den muntern Musen Und Amorn, der die Masen liebt:

Und Lieber ber Zufriedenheit Ertdnen aus dem fregen Munde, Bis, nach durchscherzter Nacht, die fühle Morgenstunde

Die Schatten und ben Schmaus zerftreut.

### Magifter Dung.

Magister Duns, das grosse Licht, Des deutschen Pindus Ehre, Der Dichter, bessen Muse spricht, Wie seine Dingerlehre; Der lauter Metaphysit ist, Und metaphysisch lacht und kußt: Ließ jungst ben seiner Schönen Ein zärtlich Lied ertönen.

Er sang: o Schmuck der besten Welt! Du Borwurf meiner Liebe! Dein Aug iste, das den Grund enthält Bom Dasenn solcher Triebe. Die Monas, die in mir gedenkt, Bermag, in deinen Reiz versenkt, Die blinden Sinnlichkeiten Nicht länger zu bestreiten. Dranf nannt er gründlich hier und bort Den Grund des Widerspruches, Und noch so manches Modewort, Die Weisheit manches Buches. Der Mann bewies, wie sichs gehört, Und bath, abstrakt und tiefgelehrt, Durch schulgerechte Schlusse Um seiner Chloris Kusse.

Das arme Kind erschrad und floh; Die Grazien entsprungen.
Rein Dichter hatte noch also,
Seit Musen find, gesungen.
Ein Zaubrer läßt beym Mendenschein,
Läßt murmelnd im erschroduen Sayn
Dergleichen Lieber horen,
Die Geister zu beschwobren,

Das Mädchen floh ins nahe Thal, Aus diesem Zaubertreise. Da sang Dambt von gleicher Qual; Doch nach der Schäfer Weise.

Bein

Sein Lieb, vermischt mit ftillem Ach! Floß heiter, wie der fanfte Bach, Und floß ihm aus dem herzen, Der Quelle seiner Schmerzen.

Ihm wollte Chloris nicht entstiehn; Ihm ward ein Auß zu Lohne. Die holden Musen schmuckten ihn Mit einer Myrthenkrone. So finnlich schäzt man ein Gedicht! O Musen! Musen! wollt ihr nicht Bom Phbel ench entfernen, Und Metaphysik lernen?

# Die Wünsche.

Welche Gottheit foll auch mir Einen Wunsch gewähren? Unentschlossen irr ich hier Zwischen ben Altaren.

Corgen schwärmen rund herum Um den Gott der Schäze; Und der Ehre Beiligthum Liegt voll falscher Neze.

In der Schönheit Schoose liegt Umor, der mit Kuffen Sich an ihren Bufen schwiegt: Fall ich ihm zu Fuffen ?

Uz Werte, 1.B.

Umor

Amor foll mir gunftig fenn, ... Doch ich will auch lachen; Und er muß ben meinem Wein Dich nicht irre machen.

Ruhm, und du, geflügelt Gold! Ich entsag euch benden. Wenn ihr selbst mich suchen wollt; Will ich euch nicht meiden.

#### Un Amor.

Umor, Bater suffer Lider,
Du mein Phobus, kehre wieder!
Rehre wieder in mein Herze!
Romm! doch mit dem schlauen Scherze:
Romm und laß zugleich Lyden
Lachend dir zur Selle gehen!
Romm mit einem holden Kinde,
Das mein träges Herz entzünde,
Und durch seuervolle Kusse
Zum Horaz mich kussen musse!
Bum Horaz mich kussen musse!
Bus auch Schmerzen dich begleiten!
Lieber will ich deine Schmerzen,
Als nicht kussen.

# Die Muse ben ben hirten.

D artigste ber Musen, Um beren vollen Busen Die feischen Rosen buften: Wie kommte, bag unfre Triften Dir wiederum gefallen, Und von Gejang erschallen?

Ich bin der Stadt entgangen: Da war ich wie gefangen. Da will fran Musen dingen: Sie sollen jedem singen, Ben jeder Hochzeit levern, Und Namenstage fevern. Ben euch lacht meinen Saiten Die Frenheit guldner Zeiten: 3ch mag die gulbnen Saiten Dem Pobel nicht verdingen: '3ch mag nicht jedem fingen.

D Muse, sop gegrüffet! Hier, wo man lacht und füsset, Lag unter Nachtigallen Dein füsse Lied erschallen!

### Das bedrängte Deutschland.

Die lang zerfleischt mit eigner Sand Germanien sein Eingeweibe? Befiegt ein unbestegtes Land Sich selbst und seinen Rubm, zu schlauer Feinde Freude?

Sind, wo die Donau, wo der Mann Boll fauler Leichen langfam flieffet; Wo um den redenreichen Abein Sonft Bacchus frolich gieng, und sich die Elb' ergieffet:

Sind nicht die Spuren unster Buth Auf jeder Flur, an jedem Strande? Bo stromte nicht das deutsche Blut? Und nicht zu Deutschlands Auhm: Nein! meistens ihm zur Schande!

Mem

Mem ift nicht Deutschland unterthan? Es wimmelt stets von zwanzig heeren: Berwustung, zeichnet ihre Bahn; Und was die Armuth hat, hilft Uebermuth verzehren.

Bor ihnen her entflieht die Luft; Und in den Buschen, in den Auen, Bo vormals an geliebter Brust Der satte Landmann sang, herrscht Einsamkeit und Grauen.

Der Abler fieht entschlafen ju, Und bleibt, ben ganzer Lander Schreven, Stere unerzuut in trager Rub, Entwaffnet und gezahmt von falschen Schmeiches Leven.

D Schande ! find wir euch verwandt, Ihr Deutschen jener bessern Zeiten, Die feiger Anechtschaft eisern Band Mehr, als ben hartsten Tod, im Arm ber Frepppele, scheuten?

Bir.

Wir, bie und franker Wolluft weihn, Geschwächt vom Gifte weicher Sitten; Wir wollen berer Entel fenn, Die, ranh, boch furchtbarfren, für ihre Balber stritten?

Die Walber, wo ihr Ruhm noch igt Um die bemoosten Eichen schwebet, Wo, als ihr Stahl vereint gebligt, Ihr ehrner Urm gestegt und Latium gebebet?

Wir schlafen, ba bie 3wietracht wacht, Und ihre bleiche Fackel schwinget, Und, feit sie und ben Krieg gebracht, Ihm stets zur Seite schleicht, von Furien um ringet.

Ihr Natternheer gischt uns ums Ohr, Die deutschen herzen zu vergiffen; Und wird, kommt ihr kein hermann vor, In hermanns Vaterland ein schmählich Denkmal ftiften.

Doc

Doch mein Gefang wagt allzuviel!

D Mufe, fleuch zu diesen Zeiten

Altaens friegrisch Saitenspiel,

Das die Tyrannen schalt; und scherz auf fanftern Saiten!

ر بی

### Un die Inrische Muse.

Wohin, wohin reißt ungewohnte Buts
Mich auf der Ode kuhnen Flugeln,
Fern von der leisen Fluth
Am niedern Helikon und jenen Lorbeer-Sügeln?

Ich fliehe ftolg ber Sterblichen Revier; Ich eil in unbeflogne Soben: Wie keichet hinter mir Der Bogel Jupiters, beschämt, mir nachzusehen!

In Gegenden, wo mein entzudtes Die Der Spharen Sarmonie verwirret, D Mufe, fleug mir vor, Du, beren frever Flug oft irrt, nie fich verirret !

70

3ch folge dir bald bis gur Sonnen bin , Bald in En ungebahnten Dainen Mit Libers Priesterinn , Bo teine Muse gieng und andre Sterne scheinen.

An beiner Sand, wann mich Lyans ruft, Bas tann ben tahnen Dichter schreden? In welch entfernter Rluft Bird meiner Leper Schen ein schlafend Echo wecken?

Denn nur von Lust erklingt mein Saitenspiel, Und nicht von leichenvostem Sande, Ben friegrischem Gewühl Und vom gekronten Sieg im blutigen Gewande.

Die Zeit ist hin, ba unter stolzer Lust, Mit Lorbeern, wie ihr Held, bekranger Und oft an seiner Brust Die Muse Rectar trank, durch die er ewig glanget: Bie Phosphor glaust, ber um ben Morgen-

Mus Thetis Armen fich entziehet, Und ans gestirnte Blau Mit heitrem Lacheln tritt, und vom Olympe fiehet.

Ein Sternenheer, bas lezte Chor der Racht, Traurt um ihn ber im mattem Lichte: Der junge Tag erwacht, Und Schlaf und Schatten fliehn vor seinem Augesichts.

# Lyrische Gedichte.

Zwentes Buch.

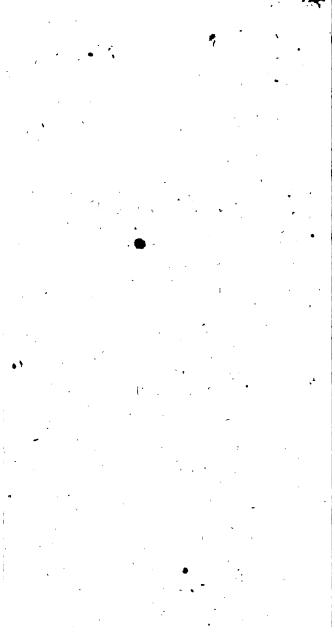



# Der Weise auf dem Land.

Bald! o Schatten grüner Gänge!
Geliebte Flur voll Frühlingspracht!
Nich hat vom städtischen Gedränge
Nein günstig Glück zu euch gebracht:
Wo ich; nach unruhvollen Stunden,
Die Ruhe, die dem Weisen lacht,
Im Schoose der Natur gefunden.

Ich fühle mich wie neugebohren, Und fang erst nun zu leben an, Seit, sern vom Troze reicher Thoren, Ich hier in Frenheit athmen kann. Es krieche wer nach Shre flieget! Ich werde nie ein groser Mann, Weil ich mich kuechtisch nicht geschmieget. Es mbgen andre boher trachten: Sie mbgen, hungrig nach Gewinn, Im Joche der Geschäfte schmachten, Da ich der Anechtschaft made bin! Sie drängen sich durch List und Gaben Un ihre Ruderbante hin; Dieweil sie Stlavenseelen haben.

Du glanzend Nichts! • Rauch der Ehrel Dich kauf ich nicht mit wahrem Weh. Mein Geist sey, nach der Weisheit Lehre, So stille, wie die Sommersee: So ruhig im Genuß der Freuden, Als dort, im perlenreichen Klee, Die unschuldvollen Lämmer waiben!

D feht, wie über grüne Hügel Der Tag, bekränzt mit Rosen, naht! Ihn kihlen Zephyre linde Flügel: Bom Than glänzt sein beblumter Pfad. Wie taumelt Flora durch die Triften! Die Lerche steigt aus trunkner Saat, Und singt in unbewolkten Luften.

Dort

Dort, wo im Schatten schlanker Buchen Die Quelle zwischen Blumen schwägt; Seh ich die Muse mich besuchen. Und werde durch ihr Lied ergozt. Sie singt entzückt in gilone Saiten, Indeß, von Morgenthau benezt, Die Haare slatternd sich verbreiten.

Noch füsser tont um frische Rosen Ihr angenehmes Hirtenrohr; Und Amor kommt, ihr liebzukosen, Und jeder Ton entzückt sein Ohr. Auch er versucht, wie's ihm gelinget: Ein schwaches Murmeln quillt hervor, Das ungeübte Hand erzwinget.

Geht hin, die ihr nach Golde schnaubet! Sucht Freude, die mein Herz verschmäht! Betrügt, verrathet, plundert, raubet Und erndtet, was die Wittwe sat! Damit, wann ihr in Gold und Seibe Euch unter llugen Armen blabt, Der dumme Pobel euch beneide.

U3 Werke, I. B.

D

Dem

Dem Reichthum, bleicher Sorgen Kinde, Schleicht stets die bleiche Sorge nach: Sie braust, wie ungestüme Winde, Durch euer innerstes Gemach.
Der sanfte Schlummer slieht Palaste,
Und schwebet um den kuhlen Bach,
Und liebt das Wispeln junger Weste.

Mir gnüget ein zufriednes herze, Und was ich hab und haben muß, Und, kann es seyn, ben freyem Scherze, Ein kluger Freund und reiner Auß: Dieß kleine Feld und jene Schaafe, Wo, sonder stolzen Ueberfluß, Ich singe, scherze, kuffe, schlase.

#### Un das Glück.

Talfches Glud', bas unter finstern Strauchen Sich verbirgt, wo kuhne Tude schleichen, Sollt', o Abgott niedrer Seelen, Sollt' ich mich in beinem Dienste qualen?

Dich wird nie die scheue Tugend finden; Du wirst stete vor ihrem Blid verschwinden? Aber auf bebluhmten Wegen Taumelst du den Thoren selbst entgegen.

Kann ich mich doch ohne bich vergnigen! Und wie schnell muß alles Leid verfliegen, Wann ich unter Freunden singe! Hore selbst, wie meine Cyther klinge!

Wenn besing ich, als den Gott der Reben ? Diese Rosen, die mein haupt umgeben, Dieser Glaser frohe Menge Sind ihm heilig, und er liebt Gesange. Faunen, tangt vor mir mit frohen Sprungen! Bon Ludens Liebe will ich fingen: Seine Schone war noch blobe, Bar voll Unschuld und aus Unschuld sprobe.

Aber Bacchus wurde taum jur Traube; D wie lustern nahm fie ihn vom Laube! Sie begluckte seine Triebe; Und noch immer dient sein Wein der Liebe.

Suffer Zon! wem follt' er nicht gefallen? Rur von Luft foll meine Enther schallen, Mann ich hier am tublen Bache, Dingestreckt auf weichen Blumen, lache:

Hier im Busch, in sichern Finsterniffen, Wo ich oft, berauscht von Wein und Ruffen, Die ich um kein Glud vertausche,

Fahre hin , du forgenreiches Glude! Mer dich kennt , buhlt nicht durch Bubenftude Um bas flüchtige Vergnügen , Dir im Schoof , verliebt in Rauch , ju liegen. Benn Wenn kein Ruhm, mit Lorbeern ftolz bebecket, Wenn kein Gold mein Lebensziel erstrecket; Wenn ich nicht vergnügter kuffe: Was vermiß ich, wann ich bich vermisse?

# Die Weinlese.

Willsommen, Weinles", unsre Freude! Sen ewig unser grosses Fest!
Wie jauchzen wir, nach langem Leibe,
Daß Bacchus uns nicht gar verläßt!
On schenkest uns das Mark der Reben,
Den Greis und Jüngling zu erfreun.
Ja, ja! num mag ich wieder leben:
Was ist ein Leben ohne Wein?

Der Erdfreis drohte ju vergeben: Denn, ach! die Rebe stund betrübt. Nun fließtehr Nectar auf den Soben, Der allem neues Leben giebt. Erfrorne Dichter, fingt nun wieder! Will keine Muse gunstig seyn? Lyaus lehret besser Lieder: Nichts ift so sinnreich, als der Bein. Berschmachtend tag mit schlaffem Bogen Der Gott der Liebe hingestreckt.
Wie muthig ist er ausgestogen,
Nachdem er jungen Wein geschmeckt!
Ein Alter zecht, wird los' und herzet,
Und schläft nun spat und kissend ein.
Daß der mit halber Jugend scherzet;
D Wunder! thut es nicht der Wein?

Der Wein kann alles mbglich machen; Dir, Wein, sey bieser Tag geweiht! Es herrsche Lust, Gesang und Lachen; Man zech' and frommer Dankbarkeit! Was sehlt? Ihr Freunde, nur noch eines! Den frohen Amor ladet ein: Denn Amor ist ein Freund des Weines, Und ohne Kusse schmedt kein Wein.

#### Die alten

# und heutigen deutschen- Sitten.

Wie wenig gleichen wir den Alten !
Bas wir für ungesittet halten,
hieß ihnen Mannlichkeit.
Nur wenig achte deutsche Brauche
Sind unverjährt im deutschen Reiche Zu unser Zeit.

Jusammen kommen, um zu zechen, Wis alle Jungen stammelnd sprechen, hieß ihnen Frolichkeit. Noch schwingt ben manchem Freudenmahle Lydus drohende Pocale Zu unster Zeit.

Doch Recht und Menschheit nicht verlezen, Unch ben ermangelnden Gesezen, hieß ihnen Billigkeit, Ich finde mehr gelehrt Geschwäze, Sehr wenig Tugend, viel Geseze Zu unstrer Zeit, Daß sich getreue Beiber funden, Die auch bem Golbe widerstunden, hieß keine Seltenheit. Man fagt, zur Schande karger Reichen, Es geb auch etliche bergleichen Zu unser Zeit.

Doch auch, wann Reiz und Jugend blüben, Bom Auß nichts wiffen, ihm entfliehen, hieß ihnen Ehrbarkeit. Dieß ihnen Ehrbarkeit. Dieß ist nur eine Schäfertugend Und abgeschmackt an muntrer Jugend Zu unfter Zeit.

Daß stets ber kubne Junter jagte, Auch eh es auf ben Bergen tagte, hieß ihnen Streitbarkeit. Noch jagt und schmaust er um die Wette, Indes besorgt ein Freund sein Bette Bu unfrer Zeit.

Doch Ansehn und erhabne Barden Nur auf verdiente Schultern burden, hieß ihnen Schuldigkeit. Bu Memtern kann ein jeder kommen, Die Burdigen blos ausgenommen, Ju unfrer Zeit. Die prophezenenden Matronen Fit ihre Lugen noch belohnen, Sieß ihnen fehr gescheidt.
Sagt, kluge Frauen: Zeichendeuter! Zigeuner! sagt, find wir gescheidter Zu unfrer Zeit?

Doch ebler Norzug grauer Alten! Die Trene, Wort und Bund zu halten, hies ihnen Redlichkeit. Die schlummert auf bestäubtem Boben, Ben andern abgelebten Moden, Bu unstrer Zeit.

#### Der Abend.

Mit finstrer Stirne stehn wir ba, Und ordnen bas Geschick ber Staaten, Und wissen, was ben Sorr geschah, Und wissen Oesterreich zu rathen.

Indes verschließt sich unfre Bruft Dem Ruf der lockenden Enthere: Denn steigt nicht schon, zu Amore Luft, Der Abend aus dem kublen Meere?

Ertennet euern Eigenfinn, Und daß die Beit geftügelt scheibe! Ihr fewagt, sie fliegt, sie ist babin Mit aller angebothnen Freude.

Ich will zu jenen Bulchen gehn, Die sanft von Zephyre Ankunft beben. Da hoff ich Lesbien zu sehn, Banu sichre Schatten uns umgeben.

Bereits

Bereits ertout in stiller Luft Der Nachtigall verliebte Klage: Sie hupft von Iweig auf Iweig und ruft Mit suffen Liebern, als am Tage.

Was Wunder, daß sie zärtlich fingt, Seit Umor mit gespanntem Bogen, Ben dem ein voller Abcher klingt, Dem jungen Frühling nachgeslogen!

#### Das neue Drafel.

Propheten unfrer Zeit, Zigeuner, alte Weiber! Web euch! ihr follt nicht prophezenn! Der Coffesag wird num der Neugier Zeitvertreiber Und ihr Dratel sepu.

Die schlaue Phantaffe fieht in geheimen Beichen

chen .

Des weifen Schlammes Antwort ftehn: Bie die um Mitternacht burch bbe Balber ftreis

Gewenft und Schaze febn.

Auch mir verfündigt fie, und Liebe hilft mir

Daß ich mein Mädchen kuffen foll.

Gewiß! hier schnabeln sich zwo allerliebste Tauben:

Das ift geheimnisvoll !

Break

3mar feb ich felber nichts; boch glaubich meinem Glude:

Die Tauben find unfichtbar da!

Auch Bileam sah nicht, was mit erstaunten Blide

Sein Thier erleuchtet sah.

Sep glaubig, lofes Ind! und tomm und

Umfonft ift alle Eprodigfeit.

Dein Stolz wird endlich doch bem Schletfal web den muffen:

Es ift mir prophezent!

#### Die Geliebte. Rach dem Morat.

Die ich mir zum Madchen wähle, Soll pon aufgeweckter Seele, Soll von schlauker Länge senn. Sanfte Gute, Wiz im Scherze Rührt mein Herze;
Nicht ein glatt Gesicht allein.

Mazujung taugt nur gnm Spielen! Gleischigt fep fie anzufühlen, Und gewölbt die weiffe Bruft. Die Brunette foll vor allen Mir gefallen:

Sie ift feuriger gur Luft.

Sezt noch unter biese Dinge, Daß sie artig tanz' und singe: Belches Madchen ist ihr gleich? Sagt, ihr Madchenkenner, saget: Bers erjaget, Hat ber nicht ein Kbnigreich?

# Die Liebesgotter.

Enpris, meiner Phyllis gleich, Saß von Grazien umgeben!
Denn ich fah ihr frohes Reich;
Mich berauschten Epperns Reben.
Ein geweihter Myrthenwalb,
Den gehehne Schatten schwärzten,
War ber Gottinn Aufenthalt,
Wo die Liebesgotter scherzten.

Viele giengen Paar bep Paar: Undre sungen, die ich kannte, Deren Auge schalkhaft war, Und voll schlauer Bollust brannte. Viele flogen rustig aus, Mit dem Bogen in der Rechten. Viele waren nicht zu haus; Weil sie bep Lyden zechten.

Der voll bloder Unschuld schien, herrscht auf stillen Schäferauen. Feuerreich, verschwiegen, fühn Sah der Liebling, junger Frauen. Doch, ermüdet hingekrümmt, Schlief der Liebesgott der Eben; Und Enthere, sehr ergrimmt, hieß ihn auch zum Bacchus geben.

Unter

Unter abgelegnen Sträuchen, Unter abgelegnen Sträuchen, Wo so manche Nomphe lacht, Sah ich sie am liebsten schleichen. Viele flohn mit leichtem Fuß Allen Iwang bethränter Ketten, Flatterten von Kuß zu Kuß Und von Blonden zu Brunetten.

Rleine Götter voller Lift, Deren Pfeil kein Herz verfehlet, Und vom Nectar trunken ist, Ob er gleich die Thoren qualet: Bleibt, ach! bleibt noch lange Zeit, Reine Jugend froh zu machen! Bann ihr einst entwichen send, Will ich ben Lyden lachen.

# Ermunterung jum Bergnügen.

Bird stets bein Stolz ber falschen hoffnung trauen,

Die bich mit Traumen unterhalt; Und in der Luft manch glauzend Schloß erbauen, Das plbzlich ohne Spur zerfällt?

Die hoffnung traumt, was nie vielleicht geschlehet,

So hizig wir ihm nachgestrebt: Indessen flieht und ungekannt entsliehet Die Frende, die und nahe schwebt.

Die Rasen hier, die weiches Gras bedecket, Und über die zu freyer Lust, Sich, schattenreich, die breite Linde strecket, Erwarten dich an meiner Brust.

Hier lag und, Freund, ber Wein und Liebern liegen :

Wie fuß ists, von Luden gluhn! Auf! hohl ihn her! ihm folge das Vergnügen, -Und eitle Sorge musse sliehn!

Denn

Denn tiefe Racht bedt vor und her bie Lage, Die jeder noch durchwandern wird. Sch schleiche fort, bereit zu Luft und Plage,

Gleich einem, der im Rebet irrt.

Bie Schritt vor Schritt die schwarze Bolle fliebet, Entbeckt fich ihm balb bber Sand,

Der, unerfrischt bon talten Maten, glubet, Ein klippenvolles raufes Land.

Bald aber wird fein frohes Lied erschallen, Bann, auf so viel Beschwerlichkeit, lm tublen Bach , ein Wald voll Nachtigallen Im angenehme Schatten beut.

# Un Benus.

D Gottinn, bie in Amathunt Und über Papher herrscht, du Mutter fuffer Rlagen!

Wie lang soll jeder rauber Rund Im Ton Anakreons dich zu befingen wagen ?

Menn mancher beutscher Dichter nun Bon Lieb und Ruffen fingt; wie ekelt mir ve Ruffen!

Gib Acht, wie, wann er artig thun Und schalfhaft tandeln will, die Mädchen gabn muffen!

Unleidlich ftraubt fich jeder Ton: Der trage Dis gebiert nur worterreiche Sage. Rie war dein Freund Anafreon

So schwazhaft, obgleich alt; und Amor h Geschwäze. Bie haß ich biefe Lieberbrut

Der Affen beines Gleims, die beinen Ruhm ents weißen,

Und nuchtern und mit kaltem Blut Sich, ju Lydens Lob, ben Waffer beischer schrepen !

Nie schall' ihr ungerathnes Lieb, Ben fanftem Saitenspiel, von Lippen kluger Schonen,

Noch wo der junge Bacchus gluht, Benn ihn die Grazien mit ihren Rosen kronen.

## Die versöhnte Daphne.

Im Schatten einer alten Siche Saß Daphne, da die Sonne wich; Alls in dem einsamen Gesträuche Myrtill sich ihr jur Seite schlich.

Er will den Liljenhals umfassen, Der feinen Ruffen sich entzieht. Nichts, leider! wird ihm zugelassen: Sie Lafft sich zornig auf und flieht.

Was wird von Schonen uns versaget, Das tilhne Schaltheit nicht erprest? Da Daphne flieht und fliehend klaget, Halt ihr Myrtill sie schmeichlend fest.

Myrtill erzwingt von Daphnen Ruffe, Die ihre hand nur schwach bekämpft: Denn, ach! ein Ruß ist viel zu suffet Ein Ruß hat manchen Zwist gedämpft. Sie schlägt die Augen schamroth nieder: Das blobe Madchen thut sich Zwang, Und eifert auf gewisse Lieder, Die jungst Myrtill der Chloe sang.

Doch, fährt fie fort, um bir gu zeigen, Daß ich mit dir nicht zurnen will; Ich will zu neuem Frevel schweigen: Kuß immer noch einmal, Myrtift!

# Der verlohrne Amor.

Amor hat fich fungft verlohren; Und nun will, die ihn gebohren, Ihren Flüchtling mieber tuffen, .... Den wir alle suchen muffen. In dem Schatten buntler Linden Do wir Dichter Umorn finden; Unter frober Dichter Myrthen, In ben Stabten, ben ben Birten, Rann man fichts von ihm erfragen. Madchen, woult ihr mirs nicht fagen ? . Denn ihr hegt den Gott ber Sorgen: Sat er fich ben euch verborgen ? In ben Rofen eurer Wangen, Die mit frifcher Jugend prangen ? Dder auf den Liljenhugeln, Bo der Gott mit leisen Flugeln Sich schon dftere hingestohlen? Darf ich suchen und ihn hohlen?

#### . And As is Decir & Maan.

Der holbe Man hat endlich obgefiegt, Und Boreas muß lauem Beste weichen: Der laue West lotte Floren, wo er fliegt, Ihm brunftig lachelnd nachzuschleichen.

on the property of

Lag und ben Balb; wo igt manch spielend Reh

Durch Buische rauscht; laß uns die grunen Buchen Und Feld und Bach und ben bethauten Klee, D Freund, auch wiederum besuchen!

Umwölft annoch ber Unmuth unsern Blick, Da überall Natur und Erbe lachen? '
Sen auch vergnügt, und laß bas wilbe Gluck Die Zeiten mehr als eisern machen!

Es zieh und aus, was wir von ihm geborgt, Und werf allein dem ihm verkauften Schwarme, Die Giter zu, um die ich nie gesorgt! Nacht flieh ich in der Weisheit Arme.

#### Eprische Gedichte

74

Es Bleibt mir boch ber fets zufriedne Sinn, Und Muthe genug, mein Glud in mir zu suchen, Und ebler Stolz, auch wann ich niedrig bin, Unedle Tude zu verfluchen.

Es bleibt mir auch, vom Bufall unentwandt, Das Saitenspiel ber griechischen Camone, Das, troz bem Glud, ich mit gedungner Hand Bu feigem Schmeicheln nicht verwöhne.

### Die Wollust.

Die Balfam haucht, geruhig hingestreckt, Die Balfam haucht, geruhig hingestreckt, Erwart ich sie die gott bite der Musen, Die sich im Busch vor meinem Bunsch versteckt. Sie kommt, sie kommt! ich bore schon vom weiten, In stiller Luft, die Stimme gilbner Saiten.

Ihr Sterblichen, die ihr dem Schickfal fluchet, Wenn euern Arm gewünschte Rube flieht; Und ihr umfonst sie unter Dornen suchet, Wohin euch oft ein finstrer Weiser zieht! Was qualt ihr euch? die holbe Wollust winket, Und beut euch an, was euch so schäzbar dunket:

Die Bolluft nicht, die auch der Phbel kennet; Die viehisch raft, nicht sich vernäuftig freut; Bon Lieb und Wein, umkranzt mit Spheu, brennet,

Und Lieb und Bein durch Uebermaas entweiht! Rein! die zugleich Ratur und Beisheit preisen; Der Beisheit Rind, die Koniginn der Beisen! Ich febe fie, und Morgenrosen schmiden Die heitre Stirn und glanzen um ihr haupt. Wie ruhig strahlt aus ihren sulffen Bliden Die reine Luft, die tein Berhängniß raubt! Durch sie wird selbst Lyaus zahm gemachet; Der hinter ihr mit einer Muse lachet.



Die Freude schwingt um fie die gulbnen Flugel
Bu aller Zeit, auch wann das Glud emflieht.
So dde scheint kein durrrverbrannter Sugel,
Wo nicht für sie noch manche Olume bluht:
Und rings umber schwagt unter Laub und Zweigen
Ein sanfter West, und rauhe Sturme schweigen.

Wie sollte dir nicht alles dienen muffen, Du, die allein die Sterblichen beglückt; Gefesselt ligt, o Gottinu, dir zu Fuffen Der bleiche Gram, der schwache Seelen brückt. Du bandigest die hungrigen Begierben, Die ohne dich verderblich herrschen warden.

Wie, wenn der Sid fein ichwarz Gefieder ichittert, Und auf der See fich als Tyrann erhebt: Der Ocean bis an den Grund erzittert, Und weißbeschäumt hoch in die Lufte firebt; Indem fein Stern die bange Racht erheitert, Berirret fich bas frante Schiff und scheitert:

So wuthen auch die zugellosen Triebe, Die und Natur mitleidig eingesenkt. Sie brechen los; und Mecht und Menschenliebe, Was heilig ist, wird unbereut gekrankt: Nicht ungestraft; der Frevelthaten Menge Bestraft in uns ein Richter voller Strenge.

Die Furien, in beren blutgen Sanden, Stets fürchterlich, die Dornenpeitsche brauft, Berfolgen ihn, wann zwischen Marmormanden Der Luste Stlav erraubtes Gut verschmaust. Sein Aug entschläft: sein wachendes Gewissen Stort seinen Schlaf mit gelber Nattern Biffen.

Unselig Glad! o ungeliebtes Leben! Dergleichen Qual bezahlt kein Schaz der Welt. Der Weise muß nach achten Freuden streben, Die Augheit wurzt und Reue nicht vergallt. Bin ich gesund am Leib und am Gemuthe; So dant ich froh bes himmels milber Gute. Wie thoricht ifte, sich vieles nothig machen, Da die Natur nur weniges verlangt? Ich werde satt und kann mit Freunden lachen, Obgleich mein Tisch nicht Fürstenmäsig prangt. Muß edler Wein, den Blut und Seele fühlen, Den eklen Durst allein aus Golde kublen ?

Gold giebt das Glad', und giebt es auch den Thoren: Die Weisheie lehrt auch schimmernd Gold vers schähn Und frblich senn, wann die das Glad' erkohren, Sich, unvergnügt, in seinem Schoose blahn. Das wahre Glad' ist nicht was Thoren mennen: Sey in der That, was tausend andre scheinen.

#### Silenus.

Ich fah, ihr Entel glaubt! mit beiligem Ers faunen,

Ich fab den Gott Silent er zechte mit den Faunen ; Und lehrte die berauschte Schaar!

Er fang, erfallt vom Gott ber traubenvollen Soben;

Ein Epheufranz verbarg des Alten graues Haar; Die Adern schwollen von Lyden.

Bergonne mir, bein Lieb, o Bater, nachzus Lallen!

In Walbern hörten es die Nymphen wiederschallen, Und horchten luftern auf dein Lied! Du sangst, wie ungestum das finstre Chaos brullte, Bis Erd und schwarze Fluth und Luft und Feuer schied,

Und fich die alte Zwietracht ftillte.

Nun

Run ward die Sarmonie, bes Simmels Rind gebohren; Der neuen Sonne ward ihr fleter Ort ertohren: Der Mond nahm feine Herrschaft ein. Bald horte ber Parnag die jungen Musen fingen,

Der Mond nahm feine Herrschaft ein. Bald horte ber Parnaß die jungen Mufen fingen, Und sah die Grazien in seinem Lorbeerhann Die Arme durch einander schlingen.

Du lehrtest, wie Merkur ber Lever Scherz erfunden; Und wie das erste Robe, mit kluger Kunst ven bunden,

In Pans betrübter hand geflagt: Als Pan von Sprint, ach! ber ichonften Rais, brannte.

Die Ladons Tochter war und in geliebter Jagd Arkadiens Gebirg durchrannte.

Rach schnellem Binde sab der Hirten Gott fie jagen;

Und ihr verirrtes haar die weiffe Schulter schlagen, Und ihre schonen Wangen glubn. Er sah um ihre Bruft die freven Weste scherzen: Ihn brannte, was er sah: er war verliebt und

fúhn "

Und flagte gartlich feine Schmerzen.

Umfonft!

Umsonft! die Rommphe floh, wie ein gejagtes Rehe

Dem Tode, ber ihm folgt, auf ichwarzbebuiche ter Solle

Mit fingelichneller Blucht entweicht.

Es hemmen feinen Lauf nicht blumenvolle Felber, Durch die ein lautrer Bach mit heischerm Murs meln schleicht;

Richt Schatten fonft gewünschter Walber.

Sie fioh: ihr folgte Pan auf ungebahnten Wegen;

Ans voller Urne raufcht' ibr Labons Fluth ents gegen,

Und ihre Furcht ward Raferen.

hier, wo jum erstenmal die bangen Buffe rubten, bier, Schwestern ! flebte fie, flebt eurer Freume binn ben !

Und fprang verzweiflend in Die Fluthen.

Gleich blieb ihr leichter guf an tragen Bute geln hangen;

Der Schlante Leib warb Schilf, ale Dan, fie gu umfangen,

um ihn die braunen Leme wand. Nan fpieles Zephyrs Sauch in ungewohnten Robren >

Us Werke, L Band. 8 Gie

Sie taumeln, fanftbewegt, und fliftern um ben Strand

Ihm fdwache Seufzer in Die Ohren.

Wie sinnreich machen uns, o Liebe, beine Lehren!

Pan horte diesen Laut und municht', ihn stets we horen,

Auch wann ber mube Wind entschlief.

Er fügte Salm an Salm, die er verschieben mablte,

Bon Rohr zu Rohr alebann mit schnellen Lippen lief,

Und fie burch fanften Sauch befeelte.

Boll Wehmuth lehrte Pan die Flote feine Sirten

Und jeden Hirtentanz, im Schatten frober Myriben, Belebte diefer Flote Klang,

Sie gieng vor Sparta ber , bas fich mit Blumen fronte,

Und stimmte triegrisch ein, wann Caftors Lobge: sang

Dem naben Zeind entgegen tonte,

# Lyrische Gedichte.

Drittes Buch.

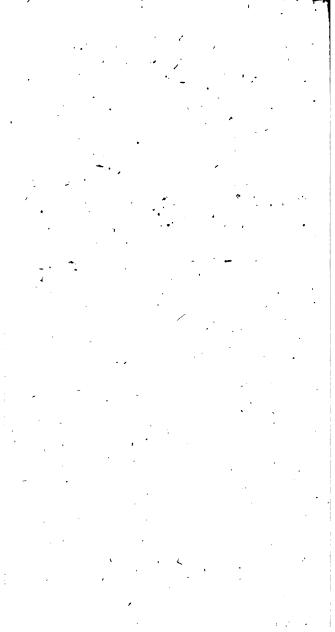



# Die frohliche Dichtfunft.

Sichattigter Parnaß! ihr heiligen Gebusche, Wo ich mit kuhnem Stolz mich unter Musen mische! Nie hab ich klagend euch entweiht.

Der Scherz mit glanzendem Gefieber und Wein und frepe Zartlichkeit Begeistern mich und meine Jugendlieber.

ABenn mich ein Kummer brack, so mag bie Muse schweigen,

Den Rachtigallen gleich, die unter grunen Imeix

Nur fingen, wenn fie fich erfreun. Belch achter Priefter froher Mufen Bermischt mit Thranen seinen Bein, Und achzet ftets ; und an ber Daphne Bufen ?

83

Einst .

Ginft lag ich forgenvoll im Schatten finftrer Buchen ,

Bo fich ein träger Bach, den' Faune nur bes fuchen,

Durch einsames Geffibe manb. Mein Saitenspiel vergaß ber Schbnen, Und meine scherzgewohnte hand Berirrte sich zu trauervollen Tonen.

> Bereits entschloß mein Mund fich unvergnuge ter Rigge,

Als mit entwolfter Stirn, gleich einem Frühlings:

Die holbe Muse mir erschien. Der Lippen Unmuth war den Rosen, Den Morgenrosen vorzuziehn, Und jeder Blid schien lachelnd liebzukosen.

Mein Geift erwachte sthnell aus allen truben Sorgen:

Bie, wann im rothen Oft ber angenehme Morgen

Ist in Aurorens Arm erwacht; Allsbann die bangen Traume fliehen Und schwarzgestügelt, wie die Nacht, Mit ihr zugleich in ihre Gente ziehen, Goll Unmuth, ichalt fie mich, bein Saitens fpiel verftimmen ?

Sieh auf! Anatreon, ben Wein und Alter trummen,

Scheucht fingend eitler Sorgen Deer! Beicht auch die Freude von Alfden? Sie schwimmt ihm nach durchs raube Peer, Und fingt mit ihm von Amorn und Lyden.

horaz trinkt Chier : Bein und jaucht ben feinem Weine:

Sein ewiger Gesang ertont in Tiburs Sahne Nur an der weisen Bollust Brust. Der Bollust weihe deine Lever! Bloß diese Mutter wahrer Lust. Beseelt ein Lied mit achtem Reiz und Teuer.

Die mache Sorge mag an schlechten Seelen nagen!

Dem Thoren fehlt es nie an felbstigemachten Plagen:

Ihn qualt ein Tand, ein bunkler Traum. Der Weise kann bas Gluck betrugen: Auch mahres Uebel fühlt er kaum; Und macht sichs leicht, und macht est zu Bergnügen. Mit mander Blume lacht bie raube Babn bes Lebens ;

Auf! pflucts fie! faumt ihr euch? fie wellt und war vergebens.

und ihr' und eure Zeit verläuft. D Thorheit! daß mit faulen Sänden Ihr nach erwänschten Freuden greift, Die boch so schnell die leichten Flügel wenden!

Send langfam, eh ihr wanscht, und gum Ges nuß geschwinde;

Denn wift ihr, was euch nugt, die ihr, gleich einem Rinbe,

Dhn' Ursach lacht, ohn' Ursach weint? Ist euer Auge nicht gebunden? Was in der Ferne bose scheint, Wird in der Nah oft wirklich gut befunden;

Wie, als ein holder Wind, auf unbeschiffs tem Pfade, Die Belden Portugalls an dein gewünscht Gestade, Madera, Siz der Wollust, riß; Dich eine schwarze Wolke deckte, Und stoglschdicke Finsterniß Sich fürchterlich bis hoch zum Himmel streckte!

#### Prittes Buch.

Die plinde Nacht verließ die ungestumen Bellen;

Der Thetis Angesicht fieng an, sich aufzuhellen; Sie spielte ruhig um den Strand; Indem sie sich bem Ufer nahten, Und jauchzend ein entzückend Land "pier übersahn, und and Gestade traten.

Die Blumen bufteten ; pon bellen Banen glanzte

Die Bluinen bufferen; von heuen Lugen gin Manch ranschender Orangenhapu. Nichts fehlte zu beglücktem Leben; Nichts als Ludus und sein Wein; Lydus kam und pflanzte ishse Reben. Tempe.

Durch welch geheimen 3wang .
Erwacht mein schlafender Gesang ?
Ich fühle wiederum die Herrschaft weiser Musen.
Wie fürmet nicht in meinem Busen
Die Angestüme Glut,
Und reift mich hin in trunkner Buth!

Tauscht mich ber fuffe Wahn? Welch Thal ber Freuden lockt mich an Mit frischbethautem Grun und ambrareichen Luften?

Wie plaudert in der Berge Aluften Der wache Wiederhall! Die Bbgel fingen überall! Durch table Bufche rauscht Ein Zephyr, ber um Floren lauscht: Es murmelt mancher Bach; es wandelt unter Baumen

Der holde Schlaf mit boldern Aranmen. Entzüdendes Revier! Dich , himmlisch Tempe , seh ich hier!

Ho ber Olymp, ber Gbiter Thron, Sich in die Wolken thurmt aus herbenvollen Matten:

In diefer grunen Lorbeern Schatten Glanzt als ein glatter See, Der Peneus durch bebluhmten Kles.

....

Die Gegend ift so schon,
Das hier die Musen sich ergehn.
Thalien seh ich dort bedornte Rosen pflucken:
Die Schalkheit spricht aus ihren Blicken;
Und ihren Mund beseelt
Ein Lächeln, das die Thoren qualt.

Ber

Mer scherzt an ihrer Sand? Ifts Elio, deren leicht Gewand Rachläfig flatternd wallt und nicht mit Golbe prahlet?

Fontaine, ber verawigt ftrablet, Sang einft an ihrer Bruft Bon hynnens Qual und Amees Luft.

Du aber irrst allein,
D. Uranie, durch Thal und Hayn!
Dein heisig Saitenspiel schläft unter stillem Laube:
Bis von verschmähtem niedern Staube
Sich bein enthundner Geist
Zum himmel, seinem Ursprung, reifit.

Den Sternen schwingest bu Dein brausendes Geffeber zu, Durch unfre grobre Luft, die Berkstatt rother Blige;

Und wo, wann Gott von feinem Size Die Belt im Wetter schilt, Sein ausgefandten Donner brufft. Du bringst Auroren nach,
In ihr bepurpert Schlafgemach;
Und siehst in blauer Sth die Erde filbern glanzen.
Bald reißt aus unsers Titans Granzen
Dich bein entstammter Sinn
In andrer Sonnen Herrschaft hin.

Die Erde scheint wie Nichts. In jenen Gegenden des Lichts. Bo beiner Blicke Flug an fremde Welten landes, Dort, wo ihr niemals überwandet, Ihr Weltbezwinger! seht, Bie ener Stolz euch hintergeht.

D gottlich hoher Flug! Mein Flügel ift nicht ftark genug, Sich bir auf Neutone Pfab, o Muse, nachzwie febreingen.

Ich will im niedern Busche singen, Wo Crato sich bilht Und Amorn lock, mit Amern spiele. Morpheus.

Ben Benus ward von Schäferinnen Der holde Morpheus hart verklagt: Wird sein abschenliches Beginnen Ihm, sprachen sie, nicht untersagt? Ben Tage sind wir Schäfern sprode: Doch sieh, wie schalkhaft Morpheus ist! Im Traum ist keine hirtinn blobe; In, leider! auch die Unschuld kuft.

Die Schäfer weihen ihm Gefänge: Er heuchelt ihrer Zärtlichkeit, Und spottet unster keuschen Strenge, Die manch Bergnügen nus verbeut. Ein Thyrsis, der zu Doris Kissen Vor wenig Stunden trostos lag, Kann-träumend seine Spride kuffen, Die alles will, was Morphens mag.

Die

hier unterbrach die langen Alagen Der Traumgott voller Ungedulb, Und sprach: o Gottinn, darf ichs wagen; So hore mich mit gleicher hulb. So muffe dir der Welttreis frohnen, Und Amors Bogen sey begluckt, So lang auf Wangen junger Schonen Ein blubend Morgenroth entzuckt!

Ich muß der fremmen Madchen lachen: Sie träumen von verliebter Lust! Belch Wunder! herrscht, wann Madchen wachen, Die Liebe nicht in ihrer Brust? Ich weiß, was seder Schönen fehlet, Um die mein stiller Fittig spielt; Und sehe, was ihr Herz verhehlet, Und oft sie selbst nur dunkel fahlt.

Manch Madchen prangt mit scheuer Tugend, Das insgeheim zu Amorn fleht,-

Wann

Wann ist im Frühling muntrer Jugend Ihr Busen in ber Fülle fteht. Sie senfst, und, o gerechter Kummer! Es jammert mich ber Schäferinn : Ich führe sie ben frühem Schlummer In ihres hirten Arme bin.

Liebt Chios nichts, als ihre heerde? Sie glaubts! ihr Auge fager mir, Daß Chioen Damon tiffen werde; Und ich verrath es ihm und ihr. Die Sprode schleicht mit mir in Grunde Ju Bufchen; wo tein Fremder lauscht, Wann beym Geschwäze sanfter Winde Der Scherz geheimer Kuffe rauscht.

Ein jeder gleichet seinen Traumen; Im Traume jecht Anakreon; Ein Dichter jauchzt ben seinen Reimen, Und flattert um den helikon. Bur ench, Monaden, sicht mit Schluffen. Ein Liebling der Ontologie; Und allen Madchen traumt von Ruffen : Denn was ist wichtiger für sie?

Der Traumgott wollte weiter sprechen: Doch ist rief ihm die braune Nacht: Sie lag schon über bunkeln Bachen; Und Philomele war erwacht.

Er flob, und lächelnd fprach Cythere: Ihr Kinder, wist nicht, was ihr wollt! O predigt nur von ftrenger Chre! Mir fepd ihr boch im Bergen hold.

## Ein Gemahlbe.

Sieh! welche Schilberen! Beblühmt kein wahrer Man, Im Schoose ber Natur, O Phyllis, diese Flur? Ein did Gebusch umkranzt Die Quelle, die hier glanzt! Am, grünen Ufer hin Schläft eine Schäferinn.

Sie liegt, nur leicht bedeckt,.
In Blumen hingestreckt,
Mit ihren Locken spielt
Ein Zephyr, der sie kuhlt;
Und ihre weisse Brust,
Schon reif zu schlauer Lust,
Verrath sich unterm Flohr,
Und wallt im Schlaf empor.

Sieh diesen Schafer hier, Der, unbewegt, nach ihr Mit weiten Augen sieht: Wie seine Wange glüht! Sein Leib hängt ungeschickt, Auf einen Stab gebückt, In plumper Stellung bin Jur holden Schläferinn.

Der Wilde fühlt ein herz! hat ihn ber Liebe Scherz,
Als Zeugen ihrer Macht,
Zur Schönen herzebracht?
Er hat schon mehr Verstand;
Und wird ganz umgewandt
Zu seinen Schaafen gehn,
Nachdem er sie gesehn.

New

# Neujahrswunsch

Machtmachters ju Ternate.

Wedt eure Gatten toffend auf, Ihr Schonen von Ternate! Hort, ben bes Jahres neuem Lauf, Wie mir ein Wunsch gerathe!

Ein Mabchen, bas fich Muse nennt, Durchstreicht mit mir bie Straffen; Und was mein herz euch gutes gonnt, Bill fie in Reime fassen,

Wohlan! die Freude werde neu, Wie sich das Jahr verneuet! Es fliebe finstre Heuchelen, Die sich im Winkel freuet! Nicht Eigennuz, nur Zartlichkeit Sen Stifter unfrer Chen: So wird man Hymens guldne Zeit Auch Jahre dauern sehen.

Die siesse Falschheit unser Zeit Entweiche von der Erde, Daß alte mahre Redlichkeit Noch einmal Mobe werde,

Es brobe Miswachs und Verluft Gelehrten Schmiererepen: Nur muffe junger Madchen Bruft Und guter Wein gedeihen!

Gib, himmel! beinen alten Wein Den frohlichen Poeten! Die in ber Mufen Lorbeerhann Oft, leider! durftig treten.

Nur Baffer, alter Beisen Trant, Gib unsern jungen Beisen; Und jage ben Monadenzank Bon freudenvollen Schmäusen. Der Geis mag fein erwuchert Gut Nur huten, nicht genieffen! Doch laß ein Bachlein gulbner Fluth Much auf ben Weisen flieffen!

Denn unfre Beibchen toften viel, & Benn fie und lieben follen: Bie viel erfordert Puz und Spiel Und wenn wir fcmausen wollen;

Beil allen , benen Seil gebricht, Seil sey bem ganzen Staate! Dieß wunsch ich aus bezahlter Pflicht, Nachtwächter von Ternate.

### Amor und fein Bruder.

Um die stille Mitternacht, Bann allein die Liebe wacht; Bann die schattenvolle Welt Mur der hohe Mond erhellt: Schlief die Nachbarinn Elmire, Schlief ihr abgelebter Mann; Und an ihres Hauses Thure Pochte plbalich Amor an.

Wer ist hier? wer larmt noch so? Ich! mein gulbner Traum entsloh! Rief die Magd halbschlafend aus. Sähnt' und taumelte vors Haus. Amor fleht' in ihren Armen; Und kein Mädchen widersteht, Benn ein Amor um Erbarmen, Benn ein milber Amor fleht. Ihm wird willig aufgethan; Und fein Bruder hangt fich an: Halb bedeckt ein Epheukranz Seines guldnen Hornes Glanz. Seine schlauen Blicke brennen; Jede Sehne schwillt von Kraft; Die ihn kennen wollen, nennen Ihn den Gott der Hahnrepschaft.

Amor thut sogleich bekannt, Lehnet an die nächste Wand Seinen Bogen lachend bin, Hubst und ruft mit frohem Sinn: Troz der fest verschloßnen Thure, Bruder, half ich dir herein. Jung und feurig ist Elmire: O sie wird nicht grausam sepn!

## Die Wiffenschaft zu leben.

Ein groffer und vielleicht ber grofte Theil des Lebens,

Das mir die Parce zugedacht, Schlich, als ein Traum der Nacht, Mit leisen Flügeln hin, und war vielleicht vers gebens!

Bergebens flammten mir so vieler Tage Sonnen,

Wenn ich, vom Schopfer aufgestellt, Als Burger einer Welt, Durch eine gute That nicht jeden Tag gewonnen:

> Benn ich der Tugend Freund und groß burch Menschenliebe

Frey von des Wahnes Tyranney, Wahrhaftig groß und frey, Erft werden foll, nicht bin, und es zu seyn verschiebe. Wie? wer nach Golde geigt, obgleich kein Gold beglüdet,

Braucht alle Stunden zum Gewinn, Und läuft nach Bucher hin, Bann kaum der junge Tag aus weissen Wolken blicket.

Indef die halbe Belt, vom fanften Schlaf umflogen, In bleicher Dammrung Stille traumt; Hat jener, ungefaumt, Schon Gelber angelegt, schon Zinsen abgezogen.

Wir leben niemals heut! wir schieben auf, zu leben, Bis einst ein gunstiges Geschick Und ein geträumtes Gluck, Nach Vorschrift unsers Plans und Eigenstuns, ges geben.

Wie lang herrscht überall der Thorheit alter Glaube, Als konnten wir uns nicht erfreun, Nicht weis' und gludlich sepn In einem jeden Stand, im Purpur und im Stanbe! Auf Blumen feb ich bier den armen Lands mann liegen,

Den ein gepachtet karges Feld Nur kummerlich erhält: Um seine braune Stirn lacht ruhiges Bergnügen.

Er lebt , wann fein Tyrann, ber jeben Tag bethranet,

Sich um bas Leben felbst betrügt, Und , immer unvergnügt, Reich, aber hungrig stets, nach gröfferm Reichthum gahnet.

Doch Clotho wartet nicht, bis wir genug erlangen; Und wann sie uns zur kühlen Gruft Und in die Stille ruft, So haben viele nie zu leben angefangen,

Der standhafte Weise. Un herrn hofrath C\*.

Dat nun bein Saitenspiel ben fuffen Scherz bers geffen , Und ichweigt, ftete ungeftimmt, an traurigen . Copreffen , Um beiner holben Gattinn Grab? Wer fann, o weifer C\*, ben milden Schmerg

befiegen , Benn Seelen , Deren Muth erhabne Proben gab,

Wenn farte Seelen unterliegen?

Wie ? foll die Traurigfeit unwiderfeglich wuthen . Und wo fie einmal herricht, ftets fürchterlich ge-

biethen , In ewig unerhellter Nacht ?

Dein! von bem Beifen muß bie Belt und Rach welt lefen ,

Er fen gemäßigt froh, wann ihm bas Glud ge lacht.

Und auch in Leiden groß gewesen.

Ihm

Ihm darf die trage Zeit auf mitleidvollen Schwingen

Richt ihren spaten Troft, nicht ihre Lindrung bringen :

Sie fen bes Pobels Trofterinn!

Der Beise braucht sie nicht; er troffet fic aus Grunden:

Die Wahrheit schimmert ihm burch trube Nebet bin;

Er tann fie feben und empfinden.

Sein lehrend Beispiel strahlt auch auf ents fernte Tage:

Der Schmache ber es bort, schamt fich ber feis gen Rlage,

Und fühlet ungewohnten Muth.

Um feine Relbenftirn muff ewig Lorbeer grunen! D lorbeer befrer Urt, als ben burch frembes Blut

Die Weltvermufter fich verdienen !

Rein ftoischer Gesang ertbut von meinen Saiten:

Ich maffne nicht ben Stols, die Thranen gu bes (freiten;

Ihm

Ihm widersteht ein zartlich herz. Die Stimme ber Natur gebeut in allen Seelen, Und falfcher Grosmuth Iwang kann einen mabren Schmerz

Richt überwinden, taum verhehlen.

Doch was tein Stolz vermag, tann Beisheit möglich machen:

Auch Triebe ber natur, Die herrschbegierig mar chen,

Gewöhnt fie jum Gehorfam an.

Sie muffen fich vor ihr, fo wild fie braufen, schmiegen,

Wie in verschloffner Gruft, dem Meol unterthan, Die lauten Winde knirschend liegen.

Sieh auf den starten Trieb, der uns gur Wollust reiffet,

Im freyen Milbe Brunft, in Menschen Liebe beiffet,

Und , unbeherrscht , sich leicht verirrt.

Er wird Gefes und Recht und Menschlichkeit vers legen,

Wenn ihn kein Zügel halt, und ihm erlaubet wirb,

Sich höhern Pflichten vorzusezen.

Ding

Mus ihren Schranken barf auch bie Natur nicht schreiten:

Soll nicht ein gleicher Zaum die weiche Wehmuth leiten ,

Die ein verlohrnes Gut bedaurt? Kein allzulanger Schmerz muß unfre Ruhe stharen;

Und wenn es Menschheit ift, bag unfre Seele traurt,

So ift es Weisheit, aufzuhoren.

Bas fann ben Sterblichen bas wilde Glud' entziehen,

Das ewig Leib verdient? Ift alles nicht gen lieben?

Gebührt nicht alles ihm zurud?

Die Guter, Die es giebt . verschenft es nicht auf ... immer :

Sein schmeichelnd Lacheln ist ein turger Sons nenblick,

Gin taum genogner Frühlingeschimmer.

Wenn sich die dunkle Luft mit Winterwols fen schwärzet;

Wenn Philomete schweigt, fein lauer Zephor fcherzet,

Rein

Rein Bephyr Morgenrofen fußt:

Bas hilfts, mit finstrer Stirn ben Unbestand beklagen?

Es kommt nicht mehr zurud, was einst entsis ben ift;

Doch leicht wird, was wir freudig tragen.

Der Beise bleibt fich gleich im Schoof ets wunschter Freuden,

Und fieht, noch eheifie, balb oder fpate, fceiben, Die leichten Flugel jeder Luft.

Wenn ihr Gefieder fich in schneller Mucht verspreitet,

Co fieht ere unbetaubt: er hatte feine Bruff. Bu jedem Unfall vorbereitet.

Micht unfer ganges herz muß am Bergnis gen hangen :

Bu einem bobern 3wed hat uns bie Welt empfangen ,

Bo jeber eine Rolle spielt.

Nicht bloß zu trunkner Lust im Umgang eines Meibes

Bewohnt ein freper Geift, der fich unfterbild

Die irone Sutte feines Leibes.

Durch

Durch Tugend muffen wir bes lebens wurdia werden,

Und ohne Tugend ift fein bauernd Glud auf Grben 1

Dit ihr ift niemand unbegludt. Der gafterhafte nur ift elend, arm, verachtet, Buch wann er gludlich heißt und fich vom Ratte be fcmidt.

Und jubifch gange Lander pachtet.

Rein frember Bufall tann ber Geelen Sobeit minbern :

Rein widriges Geschick ihr mahres Bohl vers bindern t

Rann mas geschiebt , uns bofe fenn? Der Schopfer einer Welt wird feine Schopfung lieben .

Und wenn er fie betrübt, aus weiser Suld allein Und nicht aus blindem Sag betrüben.

Bom ftrengen Strom bet Beit wirb jeber bingeriffen,

Dit unter heitrer Luft, bald unter Binfters niffen

Und schwarzer Ungewitter Buth ! Us werke, L. B.

Stront.

Strom, wo fich allzuoft besthäumte Bellen thurmen,

Stets braufend, wie bas Meer! o ungestüme Fluth,

Berüchtigt von erzurnten Sturmen!

Wohin ber Sturm und führt, bleibt oft ver und verstecket,

Beil fürchterlich Gewolf die grunen Ufer bedet, Und unfrer Blide Lauf begrangt.

Die Schatten werden fliehn, die unfer Auge banden,

Bielleicht wohl, ehe noch der andre Morgen glanzt,

Bielleicht nicht eher, bis wir landen.

#### Die Sommerlaube.

Die Laube prangt mit jungem Grun: Es tonen ihre dunkeln Buchen Bon Bogeln, die voll Wolluft glubu, Bon Frühlingstrieben glubn und Scherz und Schatten suchen.

Soll, was der Wahn Geschäffte nennt, Und um so schone Zeit betrügen? Freund! wer des Lebens Kurze kennt, Der legt es kluger an und braucht es jum Bers. gnugen.

Geneuß ben feuervollen Wein ? Benm Beine herrscht vertraulich Scherzen. Oft ladet Amor sich mit ein , Und sein verborgner Pfeil Schleicht in die offnen Herzen.

Der schlaue Gott ift niemals weit: Ich wittre seine sanften Triebe: Denn gruner Lauben Dunkelheit Ift fur ben Weingott schon, noch schoner fur Die Liebe. Geliebte Schätten! weicher Klee! Ach! ware Galathee zugegen! Ach! follt ich, holbe Galathee, Um beinen weissen Rals die Arme brunftig legen!

Bo fuffer Lippen Rosen bluhn, Ber tann fie sehn und nicht verlangen? Die jugendlichen Ruffe fliehn Bey weltem Reiz vorben und suchen frische Bangen.

Ein leblos Auge rührt mich nicht: Rein blodes Kind wird mich gewinnen, Das reigt, so lang der Mund nicht spricht, Und eine Benus ist, doch ohne Charitinnen.

#### Die Rose.

Der Frühling wird nun bald entweichen: Die Sonne farbt fein Angesicht: Er schmachtet unter welfen Strauchen; Und findet seinen Zephyr nicht,

Er hinterläßt uns, da er flichet, Das Bunder seiner Lieblichkeit: Die Rose, die in Purpit blahet, Verherrlicht seine lezte Zeit.

Du, Rose, sollst mein haupt umtrangen: Dich lieben Benus und ihr Sohn. Raum seh ich bich im Busche glangen, 'So wast mein Blut, so brenn ich schon.

Ich fühl ein jugenblich Berlangen, Ein blübend Madchen hier zu febn, Um bessen zpsenvolle Wangen Die jungen Weste suffer wehn, · Der

## Sommer und der Wein.

In diesen schwillen Sommertagen Fliegt Amor nur in kihler Nacht, Und schlummert, wann die Sonne wacht: Die Muse träumt nur matte Alagen. Ich hänge mit verdroßner Hand Die träge Leper an die Wand.

Doch Freund in schwillen Sommertagen, (Zischt mir Lyaus in das Ohr:)
Hebt sich der Weinstock stolz empor,
Den Frost und Regen niederschlagens
Und nur der höhern Sonne Glut
Kocht seiner Trauben gettlich Blut.

So mag in fcwillen Sommertagen Der Beichling, Amor, schüchtern fliehn,

Und Scherz und Muse fich entziehn:

Der Bein wird fie zurude jagen.

Es reife nur ber frobe Bein:

Bas tann mir unerträglich fenn?

# Die Freude.

Ergezt euch, Freunde, weil ihr konnt! Den Sterblichen ist nicht vergonnt, Bon Leiden immer fren zu bleiben. Bernunft wird bfters ohne Frucht Sich wider schwarzen Unmuth sträuben: Lydus weiß ihn zu betäuben, Und singt ihn sieghaft in die Flucht.

Lerut, wie sich sinstrer Unverstand, Berhüllt in trauriges Gewand, Bon wahrer Beisheit unterscheide, Die mit entwolster Stirne glanzt, Und in der Bollust leichtem Kleide, Gleich ihr, im Schoose sanster Freude, Puch oft mit Rosen sich bekränzt,

D fegnet jeben Augenblick, Da ihr ein unvergälltes Glud In suffer Freundschaft Armen schmedet : Da Bacchus euch mit Spheu kront, Und Wig und attisch Lachen wedet; Und muntrer Scherz, ber Narren fchrecket, Die Narren und ihr Glud verhohnt,

Doch hort ihr, was die Mahrheit spricht ? Berwohnt, verwohnt die Seele nicht Bu rauschenden Ergezlichkeiten, Die, wenn der Geist sie lieb gewinnt, Bon Rosen unter Dornen leiten; Und kein Bergnügen aller Zeiten, Nur Augenblicke reizend find,

Die Weisheit richtet meinen Sinn Auf daurendes Bergnügen bin, Das aus der Seele selbst entspringet. Geschmack und Wahrheit! ihr entzückt, Auch wann kein Saitenspiel erklinget; Uch wann mein Mund nicht lacht und singet, Bin ich in euerm Arm beglückt.

Die Anmuth prächtiger Natur Bergnügt mich auf beblumter Flur, Auf hägeln und im dunkeln Sapue, Ich jauch; an filler Mufen Bruft So frohlich, als ben Epperns Weine; Ja, wann ich Thoren einsam scheine, Bertrant sich mir die reinste Luft.

Eprische Gedichte

122

So lodend jene Freude lacht, Die nur die Sinne trunken macht, So nah ist sie dem Ueberdruffe.
Die Wolluft, vom Geschmad ernahrt, Stirbt unter dummem Ueberfluffe: Sie bleibt ben sparsamem Genusse Weit langer schon und liebenswerth.

Du Tochter wilder Trunkenheit, Fleuch, ungestalte Frhhlichkeit, Und rase nur ben blidden Reichen! Sie mögen durch entweißen Wein Die sansten Grazien verscheuchen! O Freunde! last sie Thieren gleichen: Und lass Wanschus Menschen seyn!

## Die mahre Groffe.

, mante An heren Gleim.

Industrien Abern tobt ein juvermlisch Feuer; Der Unmuth reichet mir die scharfgestimmte Lever:

Maßt sich des Pobels Bahn Das Urtheil nicht von groffen Seelen an ?

Sep Richter , liebster Gleim ! der Pabel foll nicht richten ,

D bu, der jebes herz mit reizenden Gedichten Rach Amore Willen lentt,

Der schalthaft scherzt und frey und ebel bentt!

Ein Mann, ber gladlich fühn gur bochften Warbe flieget,

Und, weil er Staven gleich, vor Groffen fich geschmieget,

Run , als ein groffer Mann, Auch endlich selbst in Marmor wohnen kann:

Det

Der heißt benm Mobel groß. ba ihn fein Ders verdammet ;

Und wenn der Burger Gold auf feinem Rleide flammet,

Co fieht bie Schmeichelen . Bor Schimmer nicht, wie klein die Seele fen.

Goll feines Namens Ruhm auf fodte Nathwelt grunen!

Dem Staate bient er nur, fich Schage gu bers Dienen.

Bereichert ein Berrath:

So, zweifie nicht, verrath er auch ben Staat.

Der Absicht Niedrigkeit erniedrigt groffe Thaten:

Wem Geiz und Ruhmbegier auch herfuls Werfe rathen,

Der beift vergebens groß;

Er fcwingt fich nie vom Ctaub bes Pobels lot.

Beuch. Alexander, bin bis gu ben braunen Scuthen:

Irr um ben tragen Phrat, we beifre Counen muthen ,

Und reiß bein murrend Deer Bum Ganges bin , bis ans entfernte Meer! Du fampfest überell und siegest, wo bu tampfest,

Bis bu des Barbarn Stolg, woll gröffern Stob

Und die verheerte Welt

Bor ihrem Feind gefeffelt nieberfallt.

Bertenne Menschlichkeit und menschliches Ere barmen!

Bon beinem Saupte reift auch in bes Sieges Armen,

Der Tugend rauhe Hand Die karbeern ab. die Ehr

Die Lorbeern ab, die Chrsucht ihr entwandt.

Mit Lorbeern wird von ihr ber befire Delb befranzet,

Der fur das Baterland in furchtbarn Baffen glanget,

Und über Feinde fiegt,

Richt Feinde fucht , nicht unbeleidigt friegt :

Der Beise, der voll Muths, wann Aberglaube schrecket,

Und Bahn die halbe Welt mit schwarzen Flasgeln decket,

Mein die Wahrheit ehrt,

Und ihren Dienst and reinem Gifer lebet :

Der

## Der Winter.

Die Erbe brudt ein tiefer Schnee! Es glaugt ein blendend Beiß um ihre nadien Glieber:

Sein muntrer Bogel fingt: Die trube Schwermuth schwingt Ihr trauriges Gesieder.

Der Weise bleibt sich immer gleich! Er ist in seiner Lust kein Stlave schoner Test, Und stets an innrer Wollust reich. Was Zephyrs Unbestand, Was ihm die Zeit entwandt,

Perliert er ohne Rlage.

Wer euch, ihr fussen Musen, liebt, Der scherzt an eurer hand in blumenpollen Feldern,

Wann Boreas die Lufte trubt. Per Frühling mag verbluhn! Ihm lacht ein ewig Grun In euern Lorbeerwalvern.

Und wie? Lyaus flieht ja nicht, Um bessen Spheustab die leichten Scherze schweben!

Roch glubt fein purpurnes Geficht: Noch will er guten Muth Und achte Dichterglut, Troz raubem Froste, geben.

Dem Weingott ist es nie zu kalt, Und auch ber Liebe nicht, lockt Benus gleich nicht immer

In einen grünbelaubten Wald. In Bufchen rauscht tein Auß; Doch Umore garter Fuß Entweicht in warme Zimmer.

uz Werke, I. B.

?hm

Ihm dient ein weiches Canapee So gut und besser noch, als im geheimen Sapue Beblumtes Gras und sanfter Alee. O welche Welt von Lust Un einer Phyllis Bruft

Stoß an! es leb' ein holdes Kind, Bon Grazien gepflegt, erzogen unter Mufen, Und schäzbarer, als Phrynen sind, Durch Unschuld, klugen Scherz Und durch ein gutes Herz In einem schönen Busen!

Und, Freund, bey altem Beine !

Die Nacht.

Du verfibrft und nicht, o Racht! Sieh! wir trinten im Gebufche; Und ein tubler Wind erwacht, Daß er unfern Wein erfrische.

Mutter holder Dunkelheit, Nacht! Bertraute suffer Gorgen, Die betragner Bachsamieit Biele Kusse schon verborgen!

Dir allein fen mitbewußt, Welch Bergnugen mich berausche, Bann ich an geliebter Bruft Unter Than und Blumen lausche!

Murmelt ihr, wann alles ruft, Murmelt, sanftbewegte Baume, Ben ben Sprubeln heischrer Fluth, Wich in wollustvolle Traumes

# Lyrische Gedichte.

Viertes Buch.

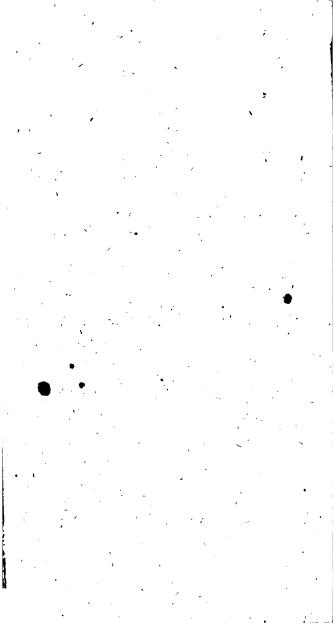



### Die Liebe.

Da auf rauschendem Gesieder Zephyr uns den Frühling bringt: So erwacht die Freude wieder; Mes lacht und scherzt und fingt. Tanzt, o tanzet junge Schonen, Meiner sanften Leper nach, Welche nie mit leichtern Tonen Unter meinen Handen sprach!

Alles fühlt die fuffen Triebe, Auch der Stolz, der fie verschwur: Alles ladet euch zur Liebe, Jugend, Frühling und Natur.

2Bi

Wie bekannt wird enerm Ohre, Nun die Stimme schlauer Luft! Und wie straubt im regen Flohre Sich die halbumflohrte Bruft!

Solltet ihr die Liebe meiden, Die den Weisen selbst bethört, Und mit Bildern trunkner Freuden Auch der Frommen Andacht stört? Dürft ihr die Natur verdammen? Ihr aufrührisch widerstehn? Uns mit Liebe zu entstammen, Schuen, wurdet ihr so schon.

Liebet, wie ihr lieben sollet; Richt nach Platons Unterricht! Benn ihr niemals kuffen wollet O so liebt nur lieber nicht. Beg mit Liebe, die nur denket, Und, voll Schulgelehrsamkeit, Stets im kalten Ernst versenket, Uuch Begierden sich verbeut! Als in jenen dunkeln Jahren Amor Platons Schüler hieß: Und ihm von beständten Haaren Reine Rose düstend bließ: Flog er, sern vom stillen Scherze, Bis zum Sirius hinauf, Und besorgte seine Kerze Schlechter, als der Sterne Lauf.

Ihn vom himmel abzubringen, Da ihn Erd und Menschheit rief; Rürztet ihr die stolzen Schwingen, Holde Nymphen, als er schlief. Da der himmel ihm entgangen, Flattert nun der Gott der Lust Um die rosenvollen Wangen, Um die liljenweisse Brust.

Aber wie an Frühlingsmorgen Einer jungen Rose Pracht, Burdig Zephors liebster Sorgen, Burdig aller Bunsche, lacht;

I 5

Die, bis Titans niebrer Magen Sich im Abendmeer verliert, Weltet, und in kunftgen Tagen Reine Blide mehr verführt:

So verblichn mit kurzem Prangen Auch die Blumen unfrer Luft, Diese Rosen frischer Wangen, Diese Liljen einer Brust. Umor fliehet mit der Jugend; Und ihn fesselt nur Verstand, In dem Schoose sanster Tugend, Durch ein unausstöslich Band.

## Die Gladfeligteit.

Der Bahrheit ernfte Stimm' erfchallt in meis nem Bufen :

Dort enre Lehrerinn! fie felbst hat mich ernannt, Und auf den Flügeln suffer Musen An euch, ihr Sterblichen, gesandt.

Es flammt ein Beltenheer in angewießnen Grangen:

Es ift im lichten Raum. wo in bestimmter Bahn

Die ungezählten Sonnen glanzen. Der Ordnung alles unterthan.

Bur Pronung ward, was ift, eh etwas war, erlesen:

Sie fordert fanften Weft und fturmifch Ungeftum: Ihr Band verfnupfet alle Wefen, Bom Staube bis zu Chermin. Der gangen Schöpfung Wohl ist unser erft Gefege:

Ich werde gludlich fenn, wenn ich durch keine That

Dieß allgemeine Bohl verleze, Für welches ich bie Welt betrat:

Wenn wider meine Pflicht mein Derz fich nicht empbret,

Und niedrer Eigennug, ber die Begierben stimmt Und ihre harmonie gerfteret, Dicht unter meinen Trieben glimmt.

Die Quelle falscher Luft, die Aristipp gefunden, haucht etle Bitterteit selbst unter Blumen aus. Den Beichling druden leere Stunden:

Die Rube flieht fein marmorn Saus.

Denn reine Freude quillt allein aus reinem Bergen :

Cein Zeugniff , daß wir thun , was unfre Pflicht gebeut ,

Entwaffnet Ungeduld und Schmerzen In Tagen voller Offilelheit.

Qualt

Qualt mich fein. Urtheil nicht mit nagendem Berdruffe,

So fen mein Gigenthum ber schlauen Bosheit Raub;

So trete mich mit ftolgem Fuse Das ungestume Gluck in Stanb.

Ich winste nicht um Eroft; nicht weibisch um Erbarmen :

Die Rube folget mir zum niedern Strohdach hin, Bo ich in reiner Bollust Armen Durch Unschuld reich und gludlich bin.

Fehlt innre Ruhe nicht; was fehlet meinem Leben, Als was entbehrlich ift, und unentbehrlich scheint ?

Sollt ich ben jedem Unfall beben! Und weinen, wann die Thorhelt weint?

Mit weiser huld vertheilt das Schickfal Weh und Freuden, Das bald auf Rosen uns durche Leben mandern

heißt, Bald aber burch bedornte Leiden Des Lastes Armen uns entreißt. · Ein Blid in vorig Leid wird kunftig und entzucken ,

Benn unferm Ange fich der Ordnung Plan euts bedt,

Der nun vor unsern tubnen Bliden In heilig Duntel sich verstedt.

# Der Tabackgraucher.

Soll ich stets die trunknen Reben, Soll ich nur den Gott erheben, Der aus holden Augen bligt? Berd ich nie zu deinem Preise, Psanze, meine Lust! erhizt, Unterdeß der Thor und Weise

D wie viele gulbne Stunden Sind mir unbereut verschwunden, Ben geliebter Blätter Glut! Da emport mein rascher Wille Sich für kein verderblich Gut; Ich geniesse sanze Seele ruht.

Benn varblasnen Rauche fist ?

Weg mit larmenbem Geprange! Do ich mich burch Nurren brange,

Gáhu'

Gahn' ich ben bem besten Bein. Rachle, Benns, unter Thranen; Sen die Mutter suffer Pein! Aber zeuch mit beinen Schwanen, Zeuch ben mir nicht sieghaft ein.

Ich beneide keine Krone, Bann aus weisgebranntem Thone Manch balfamisch Wolfchen dringt; Und in meiner Muse Händen Ihrer Lever Scherz erklingt; Ober höhern Gegenständen Sich mein Geist entgegen schwingt.

Die geflügelten Gedanken
Kliehn bes Wahnes enge Schranken:
Nur der Weise scheint mir groß.
Nur des Glückes falsches Lachen
Und sein oft entweihter Schooß,
Reichthum, Hoheit, (schlechte Sachen!)
Sind betrogner Thorheit Loos.

Alieht, Entwurfe groffern Gludes, Die der Odem des Geschides, Wie den Sommerstand, verweht! Alieht im ausgewölkten Rauche, Der, wie ihr, sich stolz erhöht, Und, wie ihr, bey schwachem Hauche Schnell erscheinet, schnell Ergeht!

Rauch ift alles, was wir schägen: Unfer theuerstes Ergezen, Unfer Leben selbst ist Rauch. Weht nicht über frische Leichen Jedes Morgens kuhler Sauch? Viele werden heut erbleichen; Und vielleicht ich selber auch.

Alles muß verlaffen werden! Nackend gehn wir von der Erden In die dde Dunkelheit. Was wir guts verrichtet hatten, Folgt uns in die Ewigkeit, Wann das blaffe Reich der Schatten Allen fremden Glanz zetftweut.

## Un die Mufen.

Ihr holden Mufen! wer, an eurer Bruft erzogen,

Den Beg jum grunen Pindus weis, Bird nicht von Golddurft aufs erzurnte Meer betrogen,

Micht auf des Hofes trüglich Gis.

Er, beffen Scheitel unbethranter Lorbeer bedet, Glangt in ber Themis Tempel nicht,

Bo Dorngestrauche, mit verspriztem Blut beflectet,

Sich um die finftern Pfabe flicht.

Beglückter Beiser, ber im Stillen sich erfreuet! Die Tage werden und gezählt,

Uns aufgerechnet, die wir kluger Lust geweihet,

Und wo wir thoricht uns gequalt.

Sollt ich, wie harpar, wund von ungeliebter \ Burbe,

Unausgeruht im Joche ziehn,

Das ich, wie harpax, Siter folger Schäge wirde,

Die eine scheue Tugend fliehn ?

Erlargte Schage, fcummert nur ben meinen geinden!

Ich wunsche nichts, als daß ich frey, Als daß ich froblich unter Musen, Wein und Freunden,

Rie fremder Thorheit Stlave fey !

### Die Trinfer.

Mit Narren sollt ich mich erfreun? Ihr Wein schmedt eckelhaft gemein, Wie Wasser, das die Musen scheuchet; Und war es auch der beste Wein, Der an der Wosel bleichet.

Rann ich mit Alugen mich erfreun; Go schmedt auch Wasser ungemein Und gleich burgundischen Lyden. Doch, Freunde, seht, wir haben Wein! Wer wollte Wein verschmahen?

Es muffe kuhne Bblleren Nicht, unter baurischem Geschren, Mit ihrem Thursus hier gebiethen! D Bacchus, gehe still vorben, Und rase ben ben Septhen! Wie fürcht' ich beinen trunknen Blick! Wie broht manch fliegend Felfenstück! Sah ich die wutthende Manade? Welch rauher Jubel brullt zuruck Vom thrazischen Gestade!

Trinkt nicht, von wilder Lust entbrannt, Bis an des Rausches welker Hand Der blinde Bacchus taumelnd schleichet! Sonst flieh ich schneller, als der Sand Bom Wirbelwind entweichet.

### Un Galathee.

Bleuch, Galathee, den Stolz verlebter Schonen!
Schilt auf die Liebe nicht!
Du wirst sie nur mit falschen Lippen hohnen:
Dein Auge widerspricht.
Es musse dich die suffe Leper lehren,.
Die überredend klingt,
Und, wie man glaubt, troz heuchlerischem
Wehren,
Bon manchem sproben Mund oft manchen Kuß
erzwingt.

Der Liebesgott, auf Blumen hingestrecket, Schlief unter Myrthen ein. Er hatte sonst die Rymphen oft erschrecket: Die lauschten izt im Sayn. Nur eingedent, wie Amor sie geplaget, Richt, wie er sie entzuckt, Berühten sie, was niemand noch gewaget: Sie fesselten den Gott, der Shtter selbst bestrickt.

Der schlaue Gott, indem er schnell erwachte, Sab diesen lofen Streich.

Ach! sprach der Schalt, und sach umber und lachte;

Bie gludlich racht ihr euch! Ich laugne nicht, was ich an euch begangen: Ich macht' euch tausend Pein. Send wieder gut! nun habt ihr mich gefangen: Ihr werdet ungequalt und ungekuffet senn.

Und ungefüßt ? welch grausamer Gebanke! Man dachte reifer nach, Und sah beschämt, wie dem verwegnen Zanke Das Herze widersprach. Sie thaten — was? was alle Mädchen thaten! Sie banden Amorn los, Und Amor flog, da sie um Gnade siehten, Bon ihnen lachend weg in seiner Mutter Schoof.

\$ 4

## Die Grotte ber Racht.

Der Ocean ist voller Glut : Dem Atan kommt; sein ftrablenreicher Bagen Schwebt feurig über blauer Fluth:

Indeffen auf bethauten Schwingen Die braune Nacht entlaffen flieht, Und Nymphen fie zu ihrer Grotte bringen, Die kein unheilig Auge fieht.

Wird meinem Blid im tiefften Meere Dort ihre herrschaft aufgethan? Es trennen fich erschrodner Schatten heere; Sie machen mir entfliehend Bahn.

D Ruh! o welch-ein heitig Schweigen Beherrscht ihr schattigtes Revier! Rein Apgel schwazt auf duffrer Ulmen Zweigen; Der muntre West entschlummert hier. Ein zitternd Schimmern bleicher Kerzen Erleuchtet ihren bunkeln Sig, Bo rings umber bie leichten Traume icherzen, Geflügelt, wie der schnelle Blig.

Bon welchem angenehmen Kinde Kommt hier der schone Morgentraum? Seht! Phantasus hillt sich in raube Rinde Und grunt, beblättert als ein Baum.

Run, ba in junger Nymphen Sanden Gedampfter Saiten Scherz erklingt: Ertont ein Lied von muschelreichen Wanden, Das eine der Najaden singt.

Geneuß die Rube, die du zeugest, D Gottinn, singt sie; holde Nacht! Der Larm entschläft, wann du zum himmel fleigest; Und nur der Progne Schwester wacht.

Wie leise gehn in feuchten Bulden Die Winde durch den finstern hann! Die Rube will, was Odem schöpft, erfrischen: Doch konnen Menschen rubig senn? Umfonft find fre miben Glieber Auf Sidons Purpur hingestreckt, Wann Mitternacht mit schweigendem Gefieber Den Marmor ber Palafte bedt:

Umfonft find fcwanenweiche Betten, Ben fturmischer Begierben Buth : Der trante Geift schleppt teine Stlaventetten, Stets ohne Rub, mann alles ruht.

Der Mensch flieht von beblumten Pfaben, Wo ihm die stille Frende winkt. Das Gute selbst misbraucht er sich zum Schaden: Bu Gift wird Nectar, den er, trinkt.

Wann Tantalus im bochften Glude Selbst an der Gotter Tafel sigt: Denkt nicht sein Berg auf schwarze Bubenftude, Noch da ihn himmelstrank erhigt?

Fern von Olymps gestirnter Schwelle Berbaunt ihn Jupiters Entschluß: Unseliger! ihn peinigt eine Holle, Mehr Solle, benn der Tartarus. Sein Reichthum wird ihm jum Berdruffe?
3um Qualgepränge bes Gefichts:
Er hungert, arm, in vollem Ueberfluffe,
Hat alles, und geniesset nichts.

Wenn Bolten meinen Geift umziehen, Durch sturmischer Begierden Buth; Berubig' ihn mit suffen Sarmonien, D Muse, die oft Bunder thut!

# Die Dichtfunft.

Sch liebe Feld und Bach, der Sonne Morgens ftrabl,

Ein schwarz beschattet einsam Thal, Und jenen stillen Lorbeerwald, Wo keuscher Musen Flote schallt. Ich mische mich in ihre Chore; Sie weihten mich zum Priester ein: Und sollten Wünsche mindrer Spre Wein ruhig herz entweihn?

Entzeuch, o Dichtfunft, mir bein glanzend Augesicht!

D du ber Liebe Tochter, nicht! Denn in der ersten Schäfemelt, Die uns im Bilde noch gefällt, Gebahr dem Gotie froben Weines Die Liebe dich, ihr ahnlich Kind, In dunkeln Schatten eines Hapnes, Die dir noch heilig sind. Wie schon erzogen bich die Unschuld und

Auf Triften und beblumter Flur! Noch nicht um stolzen Schmuck bemüht, Ertbute hier dein sanstes Lied. Es horten die erstaunten hirten Den ungekünstelten Gesang; Der dsters um geheime Myrthen Und oft beym Wein erklang.

Die Beisheit bracht' alebann bich, junge Schäferinn,

Zum unbewohnten Samus hin; Und lehrte dich der Dinge Grund, Und wie das Weltgebäud entstund: Warum der Frühling grune Sugel Und lauen West und Floren liebt, Und was den Winden ihre Flügel, Dem Donner Kräfte giebt.

> Sie lehrte bich, was gur und groß ift; nicht bloß heißt:

Uns abelt nur ein ebler Geift, Und nicht ein schimmernd hoher Stand, Micht ein vergulbetes Gewand; Noch daß man groß genennet werde Bon Lippen feiger Schmeichelen,

Unb

Und einem Bintel weiter Erbe Befannt und fnrchtbar fep.

Die Aue schwieg vor dir, als du vom Sob mus kamft,

Und eine kuhnre Lever nahmft. Es wallte junger hirten Blut; Sie fühlten ungefühlte Glut, Als nun dein hohrerd Lied erronte, Das, reizend, wann es unterwieß, Bon rauber Wildheit sie entwohnte, Und Menschen werden bieß.

Du fangst! es riffen sich bemooste geb

Aus brohender Gebirge Schoos, Und rollten fort mit eignem Lauf, Und thurmten sich zu Mauern auf. Die Tieger unter dustern Sträuchen Behorchten bein entzückend Spiel; Und auch die unbelebten Eichen Empfiengen ein Gefühl.

> Die Bahrheit ruhrt und nicht, entblift und ungeschmudt

Wenn fie bie Sinne nicht berudt. Wer unfer Berg erft übermand,

Gewinnt

Gewinnt anch leichtlich den Verstand. Wir bleiben talt ben falten Schlussen; Sie fausen schwach um unser Ohr: Wir lernen, wie wir leben muffen; Und leben, wie zuvor.

Du wedest uns jur Luft, befriedigst unsern Schmerz,

Du, Dichtkunst, bffnest unser Herz Der Wahrheit, welcher beine Hand Aus Morth und Rosen Kränze band. Dich muß der taube Wille hören, Die du nicht finstern Schulwiz liebst, Und was die Weisen mubsam lehren, Uns zu empsinden giebst.

Bor dir erbffnet sich der Ehre Beiligthum, Und lorbeerreicher Gelden Ruhm Bertraut sich deiner Leper an, Durch die er ewig schimmern tann. Doch Dunkelheit und kalte Schatten Begraben ungepriesnen Muth, Den Bolker einst bewundert hatten, Der nun vergeffen ruht. Du folgest friegerisch durch Blut und beiffen Dampf,

Dem helden in den rauhsten Kampf: Und wann vom guldnen Sieg umtranzt, Sein haupt von Lorbeern furchtbar glanzt; Alsbann erwachen deine Lieder, Und bringen ihn vom wilden Streit, Unf unermüdetem Gesieder, Der fernen Ewigkeit.

Mo Titans Ang entschläft, und wo er früh erwacht.

Die Gegenden der Mitternacht, Und wo der Mittag Flammen spruft, Durchstiegt mit ihm dein hohes lied: Indes die Muse der Geschichte Mur niedrig an der Erde streicht, Und mit erhiztem Angesichte Nie beinen Flug erreicht.

#### Un die Deutschen.

Thr Deutschen, Die an Ruhm berühmtern Ba

Berlangt ihr, groß zu fenn, so mußt ihr ihnen gleichen;

Richt an ber alten Rauhigkeit! Die helbentugend jener Zeit Ruht nicht auf ungeschlachten Sitten, Auf nackter Urmuth, nachten hutten.

In Freundschaft Redlichkeit und ehrner Muth im Streite,

Der jeden Tropfen Bluts dem Baterlande weihte, Und jener unbewegte Sinn, Der, tanb zu niedrigem Gewinn, Allein der Ehre Stimme kannte, Bur Baterland und Freyheit brannte:

Das maker Deutschland groß; bas eifert, nachzuahmen; So sept ihr beutscher Art, nicht blos aus beuts

fchem Saamen.

Us Werke, 1. B.

2

34

Ihr ftarrt? ihr gittert und erbleicht? Marum irrt euer Blid verscheucht? Die Ahndung hat mich nicht betrogen! Bu Stlaven werdet ihr erzogen.

O unfrer Schande Quell, Erziehung bentfcher Jugend!
Wer pflanzt in ihre Bruft Empfindungen ber
Augend

Und Liebe fur das Baterland; Die unferm hermann Lorbeern wand? Wer bildet ihre jungen Seelen, Noch ehe sie das Laster wählen?

Man bilbet nur den Leib; der Jungling lernt gefallen, Lernt freyen Tanz und Spiel, in fremder Spras che lallen,

Und buhlen, eh er mannbar ift, Betrugen, die er kaum gekußt, Und feinen Dals zu schlauen Tuden Im Joche weicher Sitten buden.

Bur Ueppigkeit verwbint, wie kann er ebel benken? Weile foll er sich, als Mann, zur ftrengen Emgend tenken?

. Und

Und wird er, seiner Pflicht getreu, Im Schoose fauler Schwelgeren, Rie mit erkauften Uebelthaten Des Baterlandes Bohl vernathen?

Entfrafftet vor ber Zeit in Amore Myrthens ftrauchen,

Baut er die Nachwelt an mit Kindern, die ihm gleichen,

In einer gleichen Gattinn Bruft, Die forglos, unter eitler Luft, Nur ihren Puz und Schooshund liebet, Und ihren Biz ben Spieltisch übet.

Aus bester Eltern Schoof entsprungen jene Selben ,

Bon berer hellem Ruhm des Nachruhms Bucher melben

Die feinem Weltstrich unbefannt, Als Geiffeln in bes Schidfals Sand, An Rom, das feige Lafter schwächten, Der halben Erbe Anechtschaft rachten:

Gin maunliches Gefchlecht, ftart, alles gu ertragen,

Cleich ftreitbar, wann ber Sub, in tragen Some mertagen,

2 2

Die Bufte Lubiens verließ; Und wann ber alte Mordwind blief, Und feine furchtbarn Rlugel fturmten, Die Schnee auf Schnee verberblich thurmten.

> Bu welchem Bechfel ift ber Bblter Glad verbammet!

Ein rauh verachtet Bolt, bas edler Duth enb flammet,

Macht fich ber Erbe furchterlich, Bird appig und entfraftet fich. Und fallt, nach turggenognem Glude, Schnell in fein erftes Nichts gurude.

#### An

#### Herrn Baron von Cronege.

Die der des Abels Glanz mit schimmerndem Verstande,

Mit Musen und Geschmad vereint, Entreisse bich v Eronegt, ebler Freund, Der Pleisse lieberreichem Strande!

In jener hohen Burg, me Sphen an ben Mauern,

Sein dauernd Gran dir aufbewahrt, Erwarten dich die Freuden achter Art, Die nie vergrunen, immer dauern.

> hier mable bie Ratur, bie nun, vom Leng umfranget,

In jedem Auftritt hier entzüdt, Und ungeschminkt, nur landhaft aufgeschmudt, Doch in verschiednem Schnude, glanzet. Welch liebliches Gemisch von sonnenreichen Shhen

Und raubbebuschter Thaler Nacht, Und gruner Saat und junger Blumen Pracht Und Bachen und bestrahlten Seen;

Das Aug ift unbeschränkt, die freven Blide fliegen

Soch aber furchtbarn Balbern bin ,, Und sehn erstaunt, mit angespanntem Ginn Noch zwanzig Stabte buftig liegen.

D Mufenthalt der Luft für unverwöhnte. Weisen.

Der Musen liebster Aufenthalt, Bo aus ber Flur ber Lerchen Lieb erschalle?" Die ihre Schöpfung frohlich preisen!

Die gutige Natur verlangt nicht unfre Plage; D ruhten wir an ihrer Bruft, Und lieffen ihr die Wahl der beffern Luft:\*
Wie heiter fibsen unfre Lage! Die Freude, welche fie mit milber Sand bereitet:

Reizt ungekauft, ermübet nicht, Ift ruhig, rein, fanft, wie bas Morgenlicht, Das über frische Rosen gleitet.

Die Quellen mahrer Luft ftehn allen Mens foen offen;

Bergnugungen ber Phantafie, Euch tauffen wir mit unvergoltner Mih: Wie taufcht ihr unfer schmachtend Soffen!

Pracht, Sobeit, Rubm, bie ibr, pom eite len Bahn geschmudet,

Den Sterblichen verführend gleift! Ihr fattigt nicht, weil ihr mit Rauche speift; Und flieht, indem ihr und entzücket.

### Empfindungen an einem Frühlingsmorgen.

D welche efrifiche Luft haucht vom bebufchten

Beld angenehmer Mest durchzieht ; Mit rauschendem bethauten Flügel Diek solde Thal, wo alles grünt und blüht!

Dier, wo die Grazien fich ihre Blumen hohlen,

hier feb ich, wie ber Morgen lacht, Der unter buftenben Biolen Und benm Gefang ber Bogel aufgewacht.

Bie blige ber junge Rlee vom Marbenreichen Thaue!

Wie himmlisch lachelt die Natur, Wohin ich voll Bewundrung schaue, Dort im Gesträuch und hier auf grüner Flur! Die gange Schopfung zeugt von weifer Gu-

Mit Schönheit pranget unfre Welt.

Der Mensch barf sich nur sehn, damit er sich nicht bruste,

Wie, an der Thorbeit Bruft gefängtpille in 2000.
Er sich im Anmel wilder Lafte innen fe nicht Balb lacherlich und balb abschenlich zeigt.

Um Aand und Puspenwerk vertauscht er feine Rechte

Bu glanzender Unfterblichkeit, Erniedrigt sich und sein Geschlechte, Sucht kurze Lust und findet ewig Leid.

Ein denkendes Gefchopf tann fo verderblich wählen,

Alls mar es nur zum Thier bestimmt? Derricht folche Finsterniß in Seelen, In welchen boch ber Gottheit Faute glimmt? Bergebens! Diefer Strabl, ber wenig Beis fen funtelt,

Wird oft von Leibenschaft und Mahn In tausend Sterblichen verdunkelt, Noch eh er fich hellschimmernd kund gethan:

Bie, wann die Sonne taum dem Ocean entfliehet,

Des bunkeln Mondes Zwischenlauf : Ihr flammend Antlig uns entziehet : Bor ihrem Thron fleigt schwarzer Schatten auf-

Die Bbgc hem em fchnell die angefanguen Lieber;

Der halbverirrte Wandrer bebt, Indeß miti schreckendem Gefieber Die fruhe Nacht um Erd und himmel schreckt:

Bis Titans froher Blid', nach überwunds nen Schatten,

Ist wieder unverfinstert stralt, Und in den aufgehellten Matten Um Floren lacht und ihre Blumen malt. Go ftrablet unfer Seift , mit angebogenem

Durch bide Finsternis herver, Wann vor ber Weisheit Angesichte Die Nebel fliehn, worinn er fich verlbhr.

Web auf mit vollen Lag, und herrich' in Glang und Chre,

Und herrsch, a Weisheit, unbegränzt, Bon einem bis zum andern Meere, Wo Menschen find und unster Conne glangt!

Bie lang foll Finfternif ben Erbtreis über-

Es muffe, wer im Schatten figt e Auf beine lichten Sobien flieben, Wo Klarbeit ihm in Aug und Seele bligt!

Die Seele, die alebann tein aufrer Schmud betruget,

Dringt in bas nackte Wesen ein; Und was beständig sie vergnüget, Wes ebel, groß, muß ihrer wurdig senn

诺鱼

Sie

2.1

Sie fuchet micht, ihr Blud in fchimmerreichen

Murben .

In Chre, Gold und eller Pracht, ... Nicht ben ben thierifchen Begierben Durch bie ein Geift fich Thieren abnuch macht.

. Siemfucht, und fludet es in reiner Augend ann en Mimen,

Die fich für audrer Bohl vergift, Und, reich au gotelichem Erbagmen, ... Bom Dunnel-flommt, und felbft ein Dimmel ift.

#### Der Schafer.

Artadien, sep mir gegrüßt! Du Land beglückter Hirten, Wo unter unentweihten Myrthen Ein zärtlich Herz allein noch rühmlich ift!

Ich will mit fanftem hirtenstab.
Dier meine Schaafe walben.
Dier, Liebe! schente mir bie Freuden,
Die mir bie Stadt, die ftolze Stadt nicht gab.

Wie schäfermalig, wie getren Bill ich Elimenen lieben, Bis meinen ehrfurchtvollen Trieben Ihr Mund erlaubt, baß ich ihr Schäfer fep !

Welch fuffem Traume geb ich Raum, Der mich jum Schafer machet! Die traurige Bernunft erwachet: Das herz traumt fort und liebet seinen Traum.

#### Palinodie.

Laft ab von mir, ich will mich stoft verdams

Gespenster, ach! bie ihr mit Alauen braut, Um Graber spuckt und Kinder ober Ammen Am liebsten sichtbar sepo!

Ich glaubte fonft: ber Tobte komme nicht wieder:

Ein eifern Band halt seine Fuffe fest: Bo ift ein Grab, daß die vermorschten Glieber Que falten Armen läßt?

Im Grabe schläft Ulys, nach langen Reisen; Da schläft Achill, nur lebend im Gedicht: Da kammern sich die Rarren, wie bie Westen, Um andre Narren nicht. So schwazt Bernunft, die allzeit blind gewesen,

Ich glaub indes, was mein Balbier bezeugt, Bas wir im Fanft und im Kalender lefen; Und kein Kalender leugt.

Ich glaube nun die klägliche Geschichte Bom schwarzen Monch, der nächtlich machen muß; Dem hexentanz und Marthens Nachtgesichte, Selbst Satans Pferdesuß.

Mas Aberglaub im Finstern quegebrutet, hort jest mein Ohr, von banger Luft entzuckt, Seit über mich ber Sppochonder wuthet, Und mein Gehirn verruckt.

Der Jugend Roth flieht meine Haffen Bangen;

Ich feb, erstaunt, mein schwarzes haar gebleicht, Und welfe haut um meine Knochen hangen: Dem feicht.

Ihr Larven , schout ! verschont mein einsam Bette ,

Bo ich allein und vhne Madchen bin! Bas raffelt ihr mit nachgeschleppter Rette Vor meinen Ohren hin?

Will ein Gespenst ben meinem Bett erscheie nen .

So fen es Fleisch und fabig schlauer Luft, (Bersteht mich recht!) mit runden weissen Beinen Und einer weissen Bruft.

#### Un die Scherze.

Wo sevb ihr hin, ihr jungen Scherze? Vermiß ich euch mit frühem Schmerze, Noch ehe mich die Jugend flieht; Die ihr muthwillig um mich schwebtet, Und oft mein leichtgeflügelt Lied Mit schalkhaftmunterm Wiz belebtet!

Seht hier die vollen Glafer blinken! Bie ! meine Muse sieht mich trinken, Und schlummert unermuntert ein? Umsonst winkt euerm stolzen Schwarme, Lyaus mit bejahrtem Bein Und in der Freundschaft holdem Arme?

Umfonst! wenn Amor euch verlanget, Der immer an Cytheren hanget, Send ihr auf jeden Wint bereit: Und alle Grazien begleiten Den Gott begludter Zurtlichkeit, Und Freude flattert ihm zur Seiten. Ben mir wird jede Muse wilde: Mir irren einsam durch Gesilde, Durch Wälder, die der Herbst entlaubt; Und scheinen, wann durch dde Grunde Der greise Nord verheerend schnaubt, Noch rauher, als die rauhen Winde.

Dann preif' ich ruhiges Ergezen: Rein Bunfch nach aufgehäuften Schäzen Ermude, sing ich, meine Nacht! Wein freyes Herz troz' unbesieget Dem Chrgeiz, der nur Stlaven macht! Und seine Stlaven sters betrüget!

D mochte zwischen Bald und Strauchen Mein Leben still vorüber schleichen, Wie jener Bach geguhig fleuft! Wo in den Thalern in den Triften Sich seine milde Fluth ergeußt, Lacht fetter Klee und Blumen dasten.

Berfließt, ihr Tage meines Lebens, 3war unbemerkt, nur nicht vergebens für meiner Mitgeschopfe Gluck! So mag von mir die Nachwelt schweigen! So bleib ein glanzendes Geschick Dem glucklichkuhnen Laster eigen!

Die

#### ruhige Unschuld.

Gin Strahl ber Frohlichteit Erheitert meine Stirn auch in ber bofen Zeit, Indest in schauervollen Bufchen Boll ungetreuer Dunkelheit, Die Nattern ber Berteumbung gischen.

Sie lauret fürchterlich,

Cill, wie die Mitternacht : ihr Kocher leeret sich Bon Pfeilen, die verderblich gluben,

oon Pletten, Die ververbitch Atuden

Und ihre Funken rings um mich, Entzündet in ber Solle, fpruhen.

3u meinem Schuze flamms

der Unschuld ehrner Schild! ich werd umsonst

verdammt:

Die Tugend hat mich losgesprochen, Da Schmähsucht, die vom Reide stammt, Mir tuckschflusterud nachgekrochen.

Sie fallt mit scharfem Zahn Des Weisen Schage nicht, nur seine Puppen, an, Die Puppen unfrer Kinderjahre, Berbrangt uns auf ber Ehre Bahn, Und nagt am Lorbeer unfrer Haare.

Ich schwing an beiner hand,
D Weisheit, mich empor, hoch über folgen Land,
Und kurzen Sonnenschein des Gludes,
Und seiner Freuden Unbestand,
Nur Freuden eines Augenblickes.

Es brufft aus bicker Nacht. Der Donner unter mir, indeß mir Titan lacht, Und reine Lufte mich umwehen, Und über giftigen Berdacht Und niedre Schmähsucht mich erhöhen.

Hoch in den Wolken fleugt Der Abler, dem ein Blick die fernen Raben zeigt, Die sich benm Aas geschwäzig freuen: Der königliche Bogel schweigt, Und läßt die trägen Thiere schreven.

#### Theodicee.

Mit sonnenrothem Angesichte Flieg ich zur Gottheit auf! Ein Strahl von ihs rem Lichte Glänzt auf mein Saitenspiel, das nie erhadner klang. Durch welche Thee wälzt mein heiliger Gesang, Wie eine Fluth von furchtharn Klippen, Sich strömend fort und braust von meinen Lippen!

Ich will bie Spotter nieberschlagen, Die vor bem Unverstand, o Schopfer, bich verklagen:

Die Welt verfündige der höhern Beisheit Auhm! Es bffnet Leibnig mir des Schickfals Seiligthum; Und Licht bezeichnet seine Pfade, Wie Titans Weg vom bfilichen Gestade. Die dide Finsterniß entweiche, Die aus dem Acheron, vom stygischen Gesträuche, Mit kaltem Grausen sich auf meinem Wege häuft,

Wo stolzer Thoren Schwarm in wilder Irre läuft,

Und auch der Beise furchtsam schreitet, Dft fille fieht und oft gefährlich gleitet!

Die Riffe liegen aufgeschlagen, Die, als die Gottheit schuf, vor ihrem Auge lagen;

Das Reich bes Möglichen steigt aus gewohnter Nacht.

Die Welt verandert sich, mit immer neuer Pracht,

Nacht taufend lockenden Entwurfen, Die eines Winks zu schnellem Senn bedurfen.

Der Sextus einer bessern Erden Zwingt nicht Lucretien, durch Selbstmord groß zu werden:

Un teinem Dolche ftarrt ihr unbeflecktes Blut. Das leichenvolle Rom, ber Schauplag feiger Buth Und viehischer Domitiane, Berricht unverheert in einem ichonern Mane.

Doch Dammerung und falte Schatten Gehn über Welten auf, Die mich entzucket hatten: Der Schopfer mablt fie nicht! Er mablet unfre Welt,

Der Ungeheuer Sig, die, Selben bengefellt, In ewigen Geschichten strahlen, Der Menschheit Schmach, das Wertzeng ihrer Qualen.

Sh ihn die Morgensterne lobten, Und auf sein schaffend Wort des Chaos Tiefen tobten,

Ertohr ber Beiseste ben ausgeführten Plan: Und wider seine Bahl will unser Maulwurfe wahn,

Bill ftolze Blindheit Recht behalten, Und eine Belt im Schoof ber Nacht verwalten?

Bon welcher Sonne lichtem Strable Beicht meine Finsternis! Wie, wann aus fenchtem Thale

Der frühe Wanderemann auf hohe Berge bringt, Schnell eine meue Welt vor feinem Aug ents fpringt,

Und Reiz die groffe Beite zieret, WBo fich der Blid voll reger Luft verlieret:

Denn Fluren, die von Blumen duften, Gefilde voll Gefangs und heerdenvolle Triften, Und hier crystaline Fluth, vom grunen Wald umfranzt,

Dort ferner Thurme Gold, das durch bie Bols fen glangt,

Begegnen ihm, wohin er blidet; So wird mein Geift auf scinem Flug entzudet.

Ich habe mich empor geschwungen, "Bie groß wird mir die Welt! die Erde flieht verschlungen:

Sie macht nicht mehr allein die ganze Schopfung aus!

Belch kleines Theil der Belt ist Rheens finstres Saus!

Und, Menschen, welche fleine heerbe Sept ihr uur erft auf dieser fleinen Erbe! Gonnt gleiches Recht auf unserm Balle-Geschhpfen andrer Art! Ihr Schöpfer liebt fie alle:

Die Weisheit selbst entwarf der kleinsten Fliege Glad.

Ihr Schickfal ift bestimmt, so gut, als Roms Geschick

Und als bas Leben einer Sonne, Die glanzend herrscht in Gegenden ber Wonne.

Seht, wie in ungemefiner Ferne Drion und fein heer, ein heer bewohnter Sterne, Bor feinem Schopfer sich in lichter Ordnung brangt.

Er fieht, er fieht gllein, wie Conn an Sonne bangt,

Und wie zum Bohl oft ganzer Belten Ein Uebel dient, das wir im Staube schelten.

Er sieht mit heiligem Bergnugen, Auf unfter Erde felbst sich alle Theile fügen, Und Ordnung überall, auch wo die Tugend weint:

And findet, wenn sein Blid', was bbf' und finfter scheint,

Im Schimmer feiner Rolgen fiebet, Daß, was geschieht, aufe beste ftete geschiehet.

Es leibe mit gepriesnem Muthe Die Gattinn Collatins! Es feint aus ihrem Blute

Die Frenheit eines Bolls, Die einft Catone zeugt : .

Bis fühne Tyrannen, vom Laster groß gefäugt, Die watverlagne Tugend rachet, Und Rom burch Rom bestraft und strafend schmächet.

Entfrafftet in verbienten Retten, Bie foll fich Latium por fremdem Joche retten ? Sieh! bas entmannte Rom verfallt in Schutt und Graus.

Der falte Rorden wext ein Bolf der Bilben aus. Das burche Rerbanquis übermindet, Im Rinftern fag und Licht und Wahrheit findet.

Die ihr ein Stud vom Gangen trennet, Bom Gangen , bas ihr bloß nach eurem Wintel fennet:

Bermegen tadelt ihr, was Beise nicht verftebn. D' fonnten wir die Belt im Gangen übersebn.

Bit

Wie wurden fich die dunkeln Fleden Bor unferm Blid in groffern Glanz versteden!

Son Welten alles Bbse fehlen? So mußte nie den Stand der Gottheit Hauch befeelen;

Denn alles Bbse quillt blos aus bes Menschen Bruft:

So muß ber Mensch nicht seun; welch grofferer Berluft!

Die ganze Schöpfung wurde trauern, Die Tugend fliehn und ihren Freund bedauern,

Ihr Beisen, hattet nie entzüdet,
Die ihr die Schöpfung mehr, als hundert Sonnen, schmudet,
Und Ordnung herrschte nicht im Reiche der Natur,
Die niemals fluchtig springt, und stufenweise nur Auf ihrer guldnen Leiter steiget,
Wo sich der Mensch auf mittlern Sprossen zeiget.

Vom Burme, ber voll größrer Mangel Auf schwarzer Erbe kreucht, und vom erhabnen Engel

Sind Menschen gleich entfernt, und benden gleich verwandt.

Ihr frener Bille fehlt, ihr himmlischer Berftand Entflieget nicht der engen Sphare: Stets fesselt ihn bes Leibes trage Schwere.

Es rauschen laute Spotterenen Um mein verachtend Dhr: viel stolze Klugen schrenen Dem armen Sterblichen des Willens Frenheit ab. Die Stlaven, welche das, was weise Gute gab, Der Menschheit Borrecht, nicht erkennen, Und, gleich dem Bieh sich bessen unwerth

Bergartelt enre Leidenschaften; So herrschen sie zulezt: sie bleiben ewig haften; Ein diamantnes Band knapft fie an euer Berg. Der frengebohrne Geist erblickt, nicht ohne

nennen!

Schmerz,
Sich endlich in verjährten Bauben,

Sich endlich in verjahrten Banden, Und ist ein Knecht, weil er nicht widerstanden.

An allen Ordnungen ber Dinge, Die Gott als möglich fah, war Menschenwiz geringe;

Der Mensch war immer Mensch, voll Unvoll-

Durch

Durch Lugend soll er fich aus bunkler Riebrig-

Bu einem bobern Glanz erheben, Unfterblich fenn, nach einem turzen Leben.

Mein Schicksal wird nur angefangen, hier, wo bas Leben wir in Dammrung aufges gangen:

Mein Geist bereitet sich zu lichtern Tagen vor, Und murrt nicht wider den, der mich zum Stanb erkohr,

Mich aber auch im Staube liebet, Und hobern Rang nicht weigert, nur verschiebet.

## Enrische Gedichte.

Fünftes Buch.

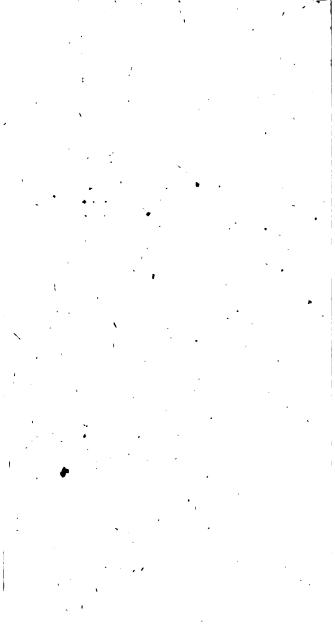



# Un bie Weisheit.

Mussem Englischen ber Clariffa.

er Nacht getreuer Wogel schwirrt Nun endlich, da es dunkel wird, Bom boen Thurm heraus: Bo, sicher vor des Tages Glut, Er philosophisch einsam rubt, In Sphen, Schutt und Graus.

Der feverlichen Stimme Schaft Weckt rund umber ben Wiberhall; Es feufzt die Sommer-Luft. Ich bire, folgsatt bor ich bich; Minervens Liebling, der auch mich Jum Siz der Weisheit ruft!

Sie liebt die Stille fühler Racht: Mann Lunens bleiches Untlig lacht, Tauscht fein geschmudter Tand. Der Thorheit nimmt die Dunkelheit Ihr an ber Sonne schimmerud Kleib Und farbichtes Gewand.

D Pallas, Gottin jeder Kunft, Quell reiner Freuden, deren Gunft Und bessert, und verznügt; Die, an erhabner Schönheit reich, Bewundert und geliebt zugleich, Die Sterblichen besiegt!

Mit stillem Geist sieh ich zu bir; Und nicht von sturmender Begier Reicht deines Dieners Bruft. Der Thoren einle Bunsche flieht Mein dir gehorchendes Gemuth, Und seufzt nach befter Luft.

Nicht sey ber Ehre Pfanen-Glang, Des Glückes Prunt, Eptherens Arang, Mein Bunsch vor deinem Thron, Für Stolz und Eitelkeit und Geiz Sey dieses bunten Spielwerks Reiz. Betrogner Sorgen Lohn! D bu, die befre Gaben giebt, Mein Borzug sen, von dir geliebt, Innwendig schon zu sepu, Richt reich, als an zufriedner Luft, Nicht mächtig, als in meiner Bruft, Herr über mich allein!

Wenn alles Gludes Glanz verbleicht, Die Rosen unser Luft, vielleicht Raum aufgebluht, verbluhn: So lacht aus dir Unsterblichkeit; Dein Lorbeer trozt begrauter Zeit Stets bluhend immer grun.

Durch bich beschüzet, acht ich nicht, Bas dumme Schmähsucht spottend spricht, Bozu der Narr mich macht. Dich frankt nicht plumper Thorheit hohn, Nicht, wenn mit boshaft feinerm Ton Rich falscher Wiz verlacht.

Won Mißgunst. Anruh, Muh und Streit, Den Plagen unfrer Pilgrimozeit, Flieh ich dir freudig zu; ... In stiller Walder Aufenthalt, Wo Platons heilger Schatten wallt, Unsterblich schon, wie du.

Des rauschenden Jinflus Fluth Sort' ihn verkändigen, was gut, Schon und vollfommen sev. Athen hieng an dem weisen Mund, Der Jungling borcht' entzudt und stund Mit ehrsurchtvoller Scheu.

Er gab der ftårkern Bahrheit nach, Die seine wilde Frenheit brach; Er fühlte, wenn sie schalt. Der Leidenschaften Toben schwieg: Der Tugend Reiz erhielt den Sieg Mit schweichlender Gewalt.

Dir, die des Dichters Lied belebt, Des Patrioten herz erhebt, Des helben Muth im Streit; Dir dankt ein häuslich Liebesband, Ein stilles Leben auf dem Land Geheime Sufigkeit.

Bon fabelbaften Nanen reißt In dir, vollkommner hochster Geist, Sich mein Gesang empor! Nur du giebste Beisheit, Pallas nicht! Aus deinem Lichte quillt ihr Licht Zu Sterblichen hervor.

Sie leite mich im Labyrinth Des Lebens, wo, durch Irrthum blind, Sich mein Berstand verliert, Wenn sie die Nebel nicht zerstreut, Und mich durch alle Dunkelheit Zum Gludt und Guten führt.

Es flieht vor ihrem hellen Blid Der Thorheit fluchtig Schattenglud, Manch farbicht Luftgesicht, Sie sieht, troz feiner Mummeren, Das alles, alles eitel sep, Allein die Tugend nicht.

## Der wahre Muth.

Mit blindem Ungestumm, in zweifelhaften Schlachten,

Die drohende Gefahr verachten, Dem Lod entgegen gehn, ift oft erfaufte Buth, Nicht Lorbeerwerther helbenmuth.

P

Dort, wo die Menschheit schläft, in einer Melt von Wilben,

In Frotefischen Gefilden, Berfirdmt ein Barbar oft fo freudig, als der Helb,

Sein Blut auf Reichenvolle Telb.

Doch foll ich Rahren Muth mit gulbnen Saiten preisen, Bo find ich ihn, als ben dem Weisen, Der mit Gelaffenheit, nicht ftoisch aufgeblaht, An sein bestimmtes Leiben geht? Der Tod umschattet, ibn mit schnellen Finfternissen,

Ruft unbewegt in seinen Schliffen, Ihn ans der Freundschaft Arm, und aus ber Liebe Schoof,

Und findet ihn bereit und groß:

Groß, wann voll Furcht und Angft die Rbs nige der Erden

So klein, als ihre Staven werden, Und vor dem truben Elick, gleich einem Traum, verfliegt,

Bas ben betrognen Stolz betrügt.

Sich, ihrer werth, entgegen freut.

Als helb flirbt Sofrates, der für die Tus gend leidet, Und wann er aus dem Leben scheidet, Ein befres Leben hofft, und seiner Ewigkeit

Athen, hat ihn verdammt, die Wahrheit losgesprochen:

Sein lezter Tag ist angebrochen: Die Freunde stehn um ihn; ihr mannlich Auge weint

Um einen Lehrer, einen Freund.

Er lachelt : Magt ihr auch ? Gerecht ift eure Rlage,

Wenn Sokrates an biesem Tage, Der-ganze Sokrates durch kaltes Gift erbleicht, Und in sein erstes Nichts entweicht.

Ich fuble, daß in mir ein gbetlich Stwat

Das lebt, wann seine Solle modert! Mir lispelt die Natur izt lauter, als zuver? Du bist unsterblich! in das Ohr.

Selbst meine Seele zeugt von ihrer hoben Wurde :

Selbst biese brennende Begierde Nach Wahrheit, welche flieht, verhallt in Dum kelheit,

Ift Ahndung ber Unsterblichkeit.

Wir fleigen fluffenweis ju flets erhabnern Spharen :

So lang die Pilgeimsjahre mähren " Fre ich im bunkeln Bald, wo zweifelhaftes Licht Durch dichte Zweige dammernd bricht. Bald, bald wird mich ber Lob, obgleich auf schwarzen Schwingen, Bu einem bellern Auftritt bringen, Wo ewiger Mittag, der nicht an Schatten granzt, Boll Klarheit in die Seele glanzt.

Da jenseits meines Grabs ich weis' und glücklich werde, So geh ich frohlich von der Erde. Bor diesem dunkeln Weg beb' an des Lasters Brust

Der feige Stlove niebrer Luft?

Die falschen Freuden fliehn, gleich den geschenchten Schaafen;
Und ihn erwarten schwere Strafen,
Erwartet, nach dem Lod, die strenge Nemesis,
In Gegenden der Finsterniß.

Doch Seelen, die im Leib nicht bloß bem Leibe lebten, Und nach bem mahren Gute strehten, Erheben fich im Tod und schwingen fessels fren Bor ihrem Grabe sich vorben; Und werden hingeruckt in Auen, wo der Kriede,

Ben Philomeleus holdem Liede, Bald im beblumten Thal, bald ben cryffallner Fluth,

Im Schoof bes Fruhlings ewig ruht.

Er fprach, und Freude gluht' in seinem Uns gesichte:

Sein Auge schien mit sanftem Lichte. So heiter, als es war, wann ihm des Freundes Dand

Benm froben Gaftmahl Kranze wand.

Rein unbergnugtes Bort entfiel bem weisen Munde:

Doch flog die feperliche Stunde,
Die Stunde, die den Freund aus Freundes : Armen raubt,
Schon wartend über seinem Haupt.

Er, jezt voll mahren Muthe, mann oft die Starten beben,

Mar sterbend groffer, als im Leben: Sein Lod war glanzend, frep, selbst unter außrem Zwang,

War einer Sonnen Untergang.

Die Roniginn des Lichts lagt ihre lezten Strahlen

Des Meeres blane Schuppen mahlen, Und weicht mit Majestat, im Purpur ihrer Pracht,

Dem kalten Sauche naher Nacht.

## Das Erbheben.

Die Erbe hat gebebt und ihr geborftner Grund Die Kbniginn am Meer verschlungen, Und schwärzre Trübsal noch droht unserm armen Rund

Bon ichwarmender Propheten Bungen :

Und beulend mude Stabte wecket.

Bie aus bemoostem Schutt ber Uhu, wann' bie Racht In furchtbarn Schatten ihn verstedet, Auf ftille Dacher fliegt, selbst melaucholisch wacht,

Auf Schwanenfebern borcht die Wolluft und erschrickt:

Ein Schauer bebt burch ihre Glieber. Der forgenvolle Geiz, auch ichlafend unerquidt, Bebt beut und wuchert morgen wieder. Propheten wimmeln ftets in trüber Zeit bervor :

Der leichte Pbbel glaubt, er zittert, Wie durres kaub im Herbst, und wie das schwache Robr

Der Flügel eines Bests erschüttert.

Ihr Mufen, die ihr einft, im Frühling meis ner Zeit Mich mit Ambrofia genahret,

Als ihr, in eurem Bann voll heilger Dunkelheit, Die deutsche Lever mich gelehret!

Bufrieden bant ich ench, baf immer gleiche Luft

In meiner Seelen helle scheinet, Und euer stiller Freund nicht, an der Thorheis Bruft,

Rach Phantafien lacht und weinet.

D laft, zu aller Zeit, mein Antlig heites

Richt bloß in sonnenvollen Tagen, Bann mich die Freude fucht, und Saitenspiel und Bein

Die Wolfen vor mir her verjagen:

Nicht

Nicht blos im bunkeln Busch und wo die Nachtigall

Bald singend über mir verweilet, Bald an der Quelle seufzt, die reiner, als Erystall, Geschwäzig über Kiefel eilet.

Es muff' auf meiner Stirn , mann icon de Erde bebt ,

Der gottliche Gebanke schimmern, Daß Tugend gludlich ist und meine Seele lebt, Auch unter ganzen Welten Trummern! A m or.

Madchen, lernet Amorn kennen!
Lüßt der Schalk fich Frenndschaft neunen;
Seht ihm ins Gesicht!
Seht ihr feuervolle Blide,
Boll Zerstreuung, voller Tude;
Das ift Umor, zweiseit nicht!

Wenn er als ein Proteus lauert, Und bald lacht, bald wieder trauert, Und gar kläglich spricht; Heute lauft und morgen schleichet, Und sich keine Stunde gleichet: Das ist Amor, zweiselt nicht!

Runftlich weiß er liebzutofen : Seine Lippen buften Rofen, Wenn er mit euch fpricht. Seht ihr ihn urplbzlich mathen, Unfangs bitten, bann gebiethen t Das ift Amor, zweifelt nicht!

Abmmt er ohne Pfeil und Bogen, Wie die Unschuld selbst, gestogen; Seht ihm ins Gesicht! Seht ihr ihn ben Scherz und Spielen Nach dem Busen Lustern schielen : Das ist Amor, traut ihm nicht! N II

# Herrn Canonicus Gleim.

Der Siege Friberichs und wie mit gulbnen Schwingen

Der Sieg an feiner Seite glangt, Wird Rleift, mit Lorbeern felbft befrangt, In feine tabne Lever fingen.

> Mein schuchtern Caitenspiel straubt in verwöhnten Sanden,

O Gleim, fich wider triegrisch Lob, Und traurt, feit Iwietracht fich erhob, Und helden edles Blut verfchwenden.

Die deutsche Muse soll nicht jauchzen, son

Denn Deutschland fühlt ber Baffen Buth. Rare vonnert wild einher, und Blut Umflieffet feinen ehruen Dagen.

Us Werte, I. B.

5

(i)

Gewaltige ber Belt, ihr führet mit Ents guden

Das rauschende Berderben an? Und euer lächelnd Auge kann Die Furien bes Kriegs erblicken?

Seht! Eures Boltes Blut raucht firbmend

Ach! Dieß betrogne Bolf ergab Sich unter euern hirtenstab, Gemalbet, nicht gewürgt zu werden.

Der Bater feines Lands, und blieb' er auch verborgen,

Ist nicht geringer, als ber Helb. Die Sorgen um das Glud der Welt Sind wahre königliche Sorgen.

Macht enen Land begludt, an flatt es ju vergröffern,

Ermuntert int verdientem Preis. Die scheue Wiffenschaft, den Fleiß, Und sucht, die Sitten zu verbeffen.

Sucht

Sucht, ungebautes Land in Muen umgu-

Mit rachender Gerechtigfeit
Bacht für der Unschuld Sicherheit,
Und schügt fie mit gerechten Waffen:

So warter einft auf euch ber Rame guter Fürften,

So ftrahlt mit eurem schonern Ruhm Der Shre lichtes Beiligthum, Bor benen, die nach Ländern wärsten.

Umfonft! Sie boren nicht ber frommen Muse Rlagen;

Sie wollen Krieg, und nun bereits Brallt welt umber die Buth bes Streits, Und alle Nationen zagen! with man die Frenheit.

Du, die den nackten Bilden In Baldern gladlich macht, Und unter königlicher Pracht Noch in Britanniens Gefilden Vom gulonen Thron gebeut, Im Schoose stoller Sicherheit:

Du Mutter wahrer Frenden, Richt bloß im Ueberfluß, O Frevheit, unter beren Auß Much Felsen und verbramte heiben Bon ungewohntem Grun Und tausend Blumen duftend blubn!

Erstaunte Wolker melben' Die Bunder beiner Sand: & Du schmudest ein geliebtes Land Mit Patrioten, Weisen, Belben: Derselben Urm und Rath Sind ehrne Mauren um den Staat.

Beseelt von beinem Feuer, Denkt jeder Burger groß. Die Duse flieht in beinen Schoof, Und ihre hochgestimmte Lever Tont gottlichen Gesang, Wie sonst am Tieberstrom erklang.

Doch trag, in dunkler Soble, Liegt feige Stlaveren: Sie lahmt im Joch ber Tyrannen Die kuhnen Schwingen unfrer Seele: Sie wischt erhabne Luft Zum mahren Ruhm aus unfrer Bruft.

Sie hat bes Menschen Leben " Und was ihm heilig heißt, Und seinen frengebohrnen Geist Der frechen Willführ preis gegeben, Die unser Blut vergießt, Wie Wasser, das am Wege sließt.

Gieb, Gottinn, beinen Freunden, Den Alemannen Muth!
Bie? Eigennuz und blinde Buth
Berrathen und verschmizten Feinden?
Epricht und ein Fremder schon
In unsern festen Stadten Dohn?

# Enrifche Gesichte

Ift Leiben, nicht, fic Racen, Mun frever Deutschen Pflicht? Wie wird von unfrer Schande nicht Die Nachwelt einst errothend sprechen Und gurnen, wann sie hort, Das Deutschland seine Keinde nabrt:

RIA

Wo seine Fürsten wohnten, Mun einsam Elend ist, Und rauberische Flamme frist, Bas Geiz und Plunderung verschonten, Dis Deutschland keine Stadt. Nur feiner Städte Leichen hat!

So tief find wir gesunken! Wer diese Frevel sieht, Und nicht von edlem Unnunth glubt, Hat der an deutscher Brust getrunken? Mit nahem Joch bedroht, Scheut ein Germanier den Tod?

#### Auf den Tod

bes

# Frenherrn von Cronegt.

Wir warteten umsonst, von Eronegks Tod zu fingen,

Auf späten Troft entfernter Zeit: Noch jezt umschattet uns mit fürchterfichen Schwingen

Die unbesiegte Traurigkeit. Umsonst gelobten wir den schlafenden Gebeinen Ein Lied, ein unvergänglich Lied: Wir denken Eronegks Grab und weinen, Und jede Muse slieht!

D Grab des liebsten Freunds, o Eronegt, theurer Name,

Conft unfer Stold, nun unfer Schmerz! Die Zeit, mit ihrem Troft, entwolft won finfterm Grame

Mur unfre Stirn, nicht unfer Berg.

Wir

Bir trauern schweigend fort, und haben Rein au trauern :

Dein Berg mar und ju nah vermandt ! Dug boch die Menge bich bedauern. Die bich nur halb gefannt.

> Mann fie ben beinem Grab, nur weil bu furg gelebet,

Um beine fcone Jugend weint, Und beine Gutigfeit mit naffem Aug erhebet : Beweinen wir in bir ben Freund; Den Freund voll Bartlichkeit, ber mit Gefchmad und Sitten

Gin liebensmurdig Berg perband, Gelbft litt , mann feine Freunde litten, Und felbit ibr Glud empfand:

> Den Eblen, ben fein Bert mehr, als Ges burt, geabelt.

Und feine niebre That entehrt; Den fühne Schmabsucht felbft nur leis und fcuche

tern tabelt. Rur ben bem Pobel, ber fie bort : Der Tugend achten Freund, boch einer fanften Tugend, Die von den Grazien geschmudt,

Umfrangt mit Rofen muntrer Jugenb, Durch ftillen Reig entwidt.

Mein!

Rein! Belten haben nicht und konnen nicht erfezen,

Was uns dis frühe Grab entwandt! Denn unfern wahren Werth, nach denr uns Weise scheen,

Macht unser herz, nicht unser Stand: Ein herz, wie Eronegks herz, das blos aus Menschenliebe

Den Menschen wohlzuthun fich freut, Und wenn es auch verborgen bliebe, Das Gute nicht bereut.

Benn Eronegt um uns war, o welche gulone Stunden!

D welche Zeit, die schnell verstrich! hatt nun ein buntles Grab ben leichten Scherz gebunden,

Der nie von seinen Lippen wich? Dieß gludliche Genie, das fluchtig, gleich bem Blize,

Durch alle fcobne Kenntniß flog, Und Sufigkeit, mit scharfem Wige, Bon allen Blumen sog?

Sein reigend Baitenspiel, wo holde Lieber tonten,

Conft unfre Luft , ift ihre geraubt ?

Die

Die Musen liebten ibn, mit fruben Lorbeern tronten

Die Musen ihres Lieblings Hampt.

Er fang mit Leichtigfeit und feuriger Empfim bung,

Ein Schuler Gelleres und fein Freund, Stets unerschöpflich an Erfindung Und allem Unfinn feind.

Er hatte, da durch ihn die Tugend lehren wollte.

Das bobe Trauerspiel ermählt.

Bir hofften, daß an ibm auch Deutschland har ben sollte,

Bas ihm vor andern Bbltern fehlt:

Den griechischen Cothurn, ben Schmud ber bef. fern Bubne.

Corneillens fuhn erhabnen Geift, Mit aller Anmuth des Racine, Die uns zu Thränen reift.

> Umsonst! Melpomene weint unter ben Copressen

Um Cronegt, ber forviel versprach:

Der Sann, in welchem er oft neben ihr geseffen, Genfat ihre Rlagen traurig nach.

D Muse, klag um ihn, und laß uns mit bir tagen!

Die schönfte Jugend welft schon ab? Er tonnte ichonre Fruchte tragen ; Und ihn verschließt ein Grab?

Bermeffen fragt ber Menfch nach jebes Que falls Grunde :

Bas unser Schöpfer will, ist gut,

Er wählt für unsern Tod die allerbefte Stunde, Die vor des Schicksals Throne ruht.

Ach! Wider die Bernunft will fich ber Schmerz emporen.

Der bor fich bin gur Erbe fchaut! Wir muffen boch zulezt fie boren : Sie ruft uns Maulaut.

> Sie fagt und: Eronegt lebt in einer bobern Sphåre !-

Wir glauben ihr mit Treudigfeit.

Benn nicht fein befrer Theil dem Grab entronnen mare,

Bo war ein Troft fur unfer Leib? Er lebt! In jene Belt ber Geifter aufgenommen. Sest er fein Leben ewig fort :

Bas hier zur Reife nicht gefommen. Das wachst und reifet bort.

So hangen Ewigleit und unfre Beit gus fammen,

Durch einen fürchterlichen Pfab! Bas tonnte Cronegts Geist mit Helbenmuth entsflammen,

Der diefen Beg getroft betrat ? . Wie? Kann mit heitrer Stirn ber muntre Jung- ling scheiben,

Der, schimmernder Entwurfe voll, ... Und aus ben Armen aller Freuden Bum Grab entweichen foll?

Die brobende Gefahr fcmebt' um ben eblen Rranten:

Mun wog er Ewigkeit und Zeit; Und seine Seele war voll wurdiger Gedanken, Gedanken der Unsterblichkeit. Die Hoffnung sah erstaume, in diefen ernften Stunden,

Den jungen Weisen ihr entfliehn: Die Erde war vor ihm verschwunden, Und himmel war um ihn.

Du Mutter unsers Freunds, die por ihm hingegangen, Wo die gekronte Tugend wohnt,

11nb

Und fterbend ibn gelehrt, ben Lorbeer ju em langen,

Der mahren helbenmuth belohnt: Wenn du ihn sterben sahft, (ben schonen Tod bes Weisen

Sehn auch Unsterbliche mit Luft,) Wie gludlich mußtest bu ihn preisen, Mit hocherfreuter Bruft!

Wie brannte nicht bein Berg, als nach bes glucktem Streite,

Dich dieser theure Sohn umfieng, Und selbst unsterblich, nun an einer Mutter Seite Durch jauchzende Gerechte gieng! Du segnetest den Tod, der ihn aus Finsternissen Und Schlingen lockender Gefahr Zu einer bestern West entrissen, Die Erwiss wurdig war.

Wir fehn um Mitternacht in jene blane Ferne,

Wohin die Angend ihn erhob; Wo bist du? seufzen wir; auf welchem lichten

Sterne Befingst du num der Gottheit Lob?

Der himmel hort entzuckt die harmonie ber Lieber!

Er wirft noch einen turgen Blid' Nach unfrer finftern Erbe nieber, Und fuhlt fein ganzes Glid.:

Wir fingen seinen Ruhm, und fchildern fem'
neu Tagen

Cein Berg und unfre Freundschaft ab.

Die Nachwelt muff' um ihn aus unsern Liebern flagen!

Sie streue Blumen auf fein Gras!

Wir werben fpate noch ihm manche Thrane ichenken:

Auch wann wir funftig uns erfreun, Soll unfers Croneges Angebenten Uns ewia heilig fenn!

**A**uf

Auf den Cod

bed

Majors von Kleist.

Auch Kleist ist hin! Last weit herum erschallen, Ihr Musen um den Oderstrand: Ein Edler ist im Streit gefallen, Im Streit fürd Anterland!

Sein Helbenblut floß auf die gulone Leper, Die sonst in seiner Hand erklang, In die, mit kriegerischem Feuer, Er nur von Lugend sang.

Aleist ift night mehr! Last weit herum er-

Ihr Musen, durch die hange Welt: Der Musen Liebling ist gefallen, Ein Menschensbeund und Held!

Der

2

Der Freundschaft Schmerz, Die mit bestäub ten Saaren

Stumm über seine Urne weint, Rührt auch die Feinde: selbst Barbaren Beklagen einen Feind.

Doch ewig Lob erwartet groffe Seelen, Die, zur Unsterblichkeit erwannt, Den schonen Tob der helden mablen, Den Tob fürd Baterland.

Sie fliehn empor, und werden aufgenommen In Sutten der Gludfeligkeit, Was Guftav Adolf hingekommen;

Das Wunder jeder Zeit.

Oort ist auch Rleift! Hoch über unserm
Grams

Und über Sternen geht der held Und Graf Schwerin, ein groffer Name! Mit Keith und Winterfeld.

Auf Friedrich febu bie helben Friedriche

Bewundernd, mit beforgtem Blid,

Mat

*1*4.

Und flehn für ihn und ihre Brüber Um Leben und um Glud.

Sie flehn zu Gott um-Frieden fur die Erbe, Damit in Retten ewger Nacht Die Furie gefesselt werde, Die Deutschland wuste macht;

Und bis ihr einft ber, beitt bie Simmel bienen,

Der Gott bes Donners wibersteht, Roch unter brennenden Ruinen Und über Leichen geht.

### Pora & v.

D bu, der suffe Thue Mus neuen Saiten zwang, Und mit der feurigsten Cambne, Die am Parnasse sang, Sich in des Ruhmes Tempel schwang.

Sieh auf drep Freunde nieder, D Flaceus! denn sie slohn: Sie gluhn, die Muse deiner Lieder In ihrem Reiz zu sehn, Den Scholiasten plump verschmahn:

Der mit geheimer Zierbe Den feinern Geist vergnügt, Wann sie, mit immer gleicher Burde, Bald unter Myrthen liegt, Und bald im schnellen Sturmwind fliegt, Sie schifft mit startem Flügel
In ungeftumer Luft,
Wohin sie, vom geweihten Sugel
Und junger Blumen Duft,
Ein Taumel ber Begeistrung ruft.

Erschein uns an dem Tage,
Der dir geheiligt ift!
Daß kein Unheiliger uns plage,
Der über Preuffens 3wist
Den ganzen Belikon vergift!

Schon hor ich beine Leper Allfdisch edlen Ton! Wer brennt nicht selbst von beinem Feuer! Gebt Wein! Zu lange schon Saumt Bacchus, ber ung nie geflohn!

Mit jauchzendem Entzuden Gil, eil er schnell heuben, Boll Geifts in feuervollen Bliden, Boll einer Raseren, Die teuscher Musen wurdig sep! Nicht schbner san Lyden Dein holder Aufenthalt, Auf Tiburs mafferreichen Soben, Wo manch bejahrter Walb Bon beinem Ramen wiberschallt.

Weg, die fich weise dinken, In strenger Weisheit Tracht! Ich, ich will mit Horazen erinken, Bis jeder Stern der Nacht An seinem Orte sunkelnd wacht.

## Der Schmaus.

Die schwarze Nacht verbreitet wieder Ihr melancholisches Gesieder; Der sternenvolle himmel brennt: Doch Komus kommt, der Wein und Lieder Und seinen Freunden gonnt.

Des frohen Komus Fackel glanzet Uns schiner, als die Sonne glanzet: Er selbst eröffnet unsern Schmaus, Wit Epheu severlich bekränzet, Und ruft den Frieden aus.

Ich, broht er, flieh und lag euch ftreiten, Bofern ihr nicht auf andre Zeiten Den schulgelehrten Zant verschließt, Nicht, fern von trodnen Streitigkeiten, Des Lebens heut genießt.

Last sich, mit Blumen in ben Searen, Die Grazien und Musen paaren, Nur diese lade Bacchus ein! Mit ihnen nur, ihr habts erfahren, Schmedt auch ber beste Wein.

Scherzt, boch mit freundschaftvollem herzen! Ber ftets mit stachelreichen Scherzen Auf liebe Freunde schalthaft paßt, Und jauchzend lacht ben ihren Schmerzen, Sep ihrer Feinde Gast!

Ja, ja, wir wollen alles meiben, Bas dir misfallt, du Gott ber Freuden, Der une mit Wein entgegen lacht!
Stoft an, anstatt hier Durft zu leiden!

## Das Schickfal.

Nicht immer wird das Glud den Schaaren Destreichs lachen:

Bald, bald flegt wieder Preuffens Seld. Der groffe Friederich wird schrecklicher erwachen, Im waffenvollen Feld.

Der Krieg erhob jezt ihn, sezt seinde wieder,

Der unentschiedne lange Krieg: Noch fliegt von heer zu heer mit blutigem Ges fieber

Der zweifelhafte Sieg.

Bewaffnet mit bem Blig, giebt auf gebahnsten Wegen

Noch einmal Friedrich gegen Wien:

P 4

Das

Das Schickfal ftellet ihm ein, Olmug nun ento

Bie vormals ein Collin.

Wir sahen Friedrichs Stadt bedroht auf al-

Bon Ueberschwemmungen ber Wuth: Doch legte nicht ein Gott ben Roßbach und bep Leuthen

Die aufgeschwollne Fluth?

Den stolzesten Entwurf, ber icon Berbers ben brutet,

Und loszubrechen fertig fieht, Dat oft der Ewige, der Khnigen gebiethet, Durch einen Sauch verweht.

Dem Thun ber Sterblichen hat er ein Biel gestecket,

Nach welchem, still und unbemerkt, Selbst fliebend, alles geht, eh uns die Furcht erschrecket,

Ch uns die Hoffnung ftartt.

36 follt' ergurntem Glad ein thranend Anstlig zeigen ,

Mich frech erheben, wann es lacht? Ich Sterblicher will nicht ben ftolgen Naden beugen,

Bor einer bobern Macht;

Die vom unmollten Thron , aus beilgen Binfterniffen ,

Das groffe Gange ftill regiert, Und uns nach einem Plan, von bem wir wenig wiffen,

Durche turge Leben führt ?

### Sehnsucht nach dem Frühlinge.

Berlange nur nicht allzusehr Des holden Frühlings Wiederkehr! Bald wird er, unter jungen Rosen, Den Grazien liebkosen, Und im belaubten Hann Bey Nomphen und Eptheren seyn.

Des Binters trauriges Gewand Ded't noch die Balber, noch bas Land: Doch Phobus jagt die raschen Pferde Schon naher an der Erde, Durch eine steilre Bahn, Des himmels rund Gewolb hinan.

Auf schnellem Wagen ift er schon Dem wilben Capricorn entflohn; Und von den schwarzen Sturmen schwellen Die aufgebrachten Wellen: Der Binde kampfend heer Fallt rasend aufs gestäupte Meer. Weh ihm, wenn sich ber handelsmann Bur Deimreis' jest entschliessen kann, Bereichert mit Aegyptens Baaren, Der Ereter Meer durchfahren, Und kuhn bem Africus Auf schwachem Schiffe trozen muß!

Die junge Gattinn hart am Strand, Bo ihr Geliebter ihr verschwand, Und herzt ben Sohn mit bangem Pehnen, Den unter suffen Thranen Un ihrer Bruft sie nahrt, Und ein Willtommen stammeln lehrt.

Umfonk! Kein Gott erhort ihr Flehn! Sie wird ihn, ach! nicht wieder fehn. Er wird, in tiefer See begraben, Die giergen Fliche laben: Denn die erzurnte Fluth Berschlingt lautbrullend Schiff und Gut.

Du aber, wann ein fanfter Beft Nun durch die ersten Beilchen blast, Berweile nicht, dich zu entschliessen, Und Tage zu geniessen, Die uns die farge Zeit Rur wenig , wenig Monden leift!

Der Menich verfolgt mit starrem Blid' Ein ihm entstiehend lächelnd Glud: Er jammert um versagte Freuden. Erst wann sie flüchtig scheiben, Ertennt und schätt er sie: Doch was er hat, genießt er nie.

#### Auf ben Frieden.

D Erde, wo jungst Blut gestossen, Laß Blumen sprossen, Noch vor der Blumenzeit, Den holden Frieden zu bekränzen, Der wieder kommt nach langem Streit, Und vor ihm her zu glänzen Im Frühlingökleid!

Er Ebmme zurud' durch bbe Fluren, Boll frischer Spuren
Der kriegerischen Buth.
Er eilt aus raubervollen Sträuchen,
Und wandelt schaubernd über BlutUnd halbverweste Leichen
Und Afch' und Glut.

Die Freude jauchtt auf allen Wegen Ihm wild entgegen, Durch fuffen Weihrauchduft.

**Sein** 

Sein Anblick troftet bie Geplagten, Und seine fanfte Stimme ruft Die hoffenden Berjagten Ans fremder Luft.

Sie taumeln jest mit scheuen Schritten Ju ihren Hutten,
Bu Bohnungen der Noth.
Sie finden rauchende Ruinen,
Bom Blut erschlagner Freunde roth;
Und Hunger nagt in ihnen

Gefronte Saupter groffer Staaten, Seht eure Thaten,
Und wie ihr und beglückt!
Zählt die erschlagnen Unterthanen,
Wann ihr, von heldenlust eutzückt,
Auf die ersiegten Fahnen
Stolz lächelnd blickt!

Wie lange werden doch die Fürsten Nach Lorbeern dürsten, Wie Mars nach Blute schnaubt! Mit Schande, nicht mit Lorbeerkranzen, Berhängniß! krone bessen Haupt, Der wieder unsern Granzen Den Frieden raubt!

Der nicht sein Bolf mit hulb erquidet, Die Noth erblidet, Und hungrige nicht speist, Nicht mit wohlthätigem Erbarmen Als einen Bater sich erweist, Bann ihn ein Schwarm von Armen Lautjauchzend preist:

Damit, nach unerhörten Plagen, In heitrern Tagen, Der Landmann sich erfren, Jest seine wusten Felder baue, Und, sicher vor der Aprannen, Auf Heerdenvoller Aue Gelbst aluctlich sen!

#### Laura.

Dich, Laura, feb ich? Dich, Petrarche Gi

Dieß ist das himmlische Gesicht, Auch dem ein himmel, den sie oft betrübte, Durch Grausamkeiten ftrenger Pflicht ?

Du blaues Auge, ichmachtent vom Bers langen,

Das Laurens Mund verschweigen muß! D welche Rosen blüben auf den Wangen! Die vollen Lippen! welch ein Kuß!

D faht ihr Lauren unter Blumen wallen, Ihr Sang war einer Steinn Sang! Und ihre Stimme mußte suffer schallen, Als einer Nachtigall Sesang! Mein Berg tennt Lauren und Hopfe ihr ents gegen!

Nun fichl ich, baß es möglich fev, Voll fuffer Schwermuth einer Laura wegen, Mur ihr zu leben, ewig treu;

gern von ber Schonen, machenb fie ju traumen,

Abwefend auch ihr nachzugehn, An allen Bachen, unter allen Baumen Rur fie zu horen, fie zu febn.

Ach! alle Schonheit biefer ichlanken Glieder Berichloß ein unbarmberzig Grab! Doch Laura lebet burch bes Dichters Lieber, Den ihr ber Gott ber Llebe gab.

In seinen Liebern rieselt noch die Quelle, Mit klarer, kuhler, fanfter Fluth, Lacht noch mit Blumen jene werthe Stelle, Wo sie am grunen Baum geruht. Der Ort ift heilig! Junge Weste schweigen, Und tablen sie mit stiller Lust: Die weissen Plathen taumeln von den Inrigen Berliebt berab auf Laurens Bruft.

In suffer Irre fanft herumgetragen, Berziehn und finten sie gemach: hier herrscht die Liebe! scheinen sie zu sagen; hier herrscht die Liebe! seufz ich nach.

#### Der Patriot.

Bon allen Helbent, bie ber Welt Als ewige Gestirne glanzen, Durch alle Gegenden bis an ber Cebe Granzen, D Patriot, bist du mein Helb:

Der but, boit Menfchen oft berteint, Dich gang bein Baterlande ichentete, Rue feine Leiden fublit, nur feine Groffe benteft, Und lebft und ftirbft furd Baterland!

Uitifonft fucht bon ber Tugend Bahn Der Eigennug bich ju verbrangen ; Und führer wiber bich , mit Jauchzen und Gen fangen ,

Die lockende Werführung ans

Und ihr Gefolg', die galbite Pracht, Det folgen Reichthum, mit der Chre, Die Pfauenflugel fil wingt, und einem Freubens heere, Das um die fuffe Wolluft lacht.

**₫** ₫

Siegprangender, als Cafar war,
Schlägt fich durch diesen furchtbarn Haufen
Die groffe Seele durch, mit Gold nicht zu ere
taufen,

Richt zu erschuttern burch Gefahr.

Denn wie ein Fels, ber unbewegt, Mann Wogen fich auf Wogen thurmen, Im Oceane sieht, und, ruhig in den Sturmen, Den ganzen Jorn des himmels trägt:

So ftehe bu mit festem Muth, Und trozest, ohne Freund, verlassen, Dem Grimm der Mächtigen, der Bofen, die bich hassen, Und ihrer ungerechten Buth.

Das Baterland beglückt zu sehn, Ift dir die gottlichste der Freuden, Ift dir Ambrosia, selbst in dem hartsten Leiden, Bann Burger dich undankbar schmahn:

Bis dich der himmel wieder ruft, Die leichte Wohnung wahrer Helden, Und, wer du warest, einst des Bolkes Thranen melden,

Berftrbmt um beine stille Gruft.

Unrühmlich, unbeweint im Tod, Bermodern in vergestnen Sohlen Die Burger schlimmer Urt, in beren kleinen Seelen

Mur niebrer Gigennug geboth.

Die Schändlichen! das Vaterland, Das ihnen, was fie hatten, Leben, Ruh, Ehr und Ueberfluß und sichre Luft gegeben, Bat hulftos mit erhabner Hand.

Sie aber wichen schen zurud, Und nüzten ben erzürnten himmel zu häßlichem Gewinn, und bachten im Getuma mel

Dur fich und ihres Saufes Glad.

Ihr Saus entflieht ber Rache nicht, Die endlich den Berbrecher findet: Bas mit verruchter Sand ein Bbsewicht ges • grundet,

Berfibrt ein andrer Bbfewicht.

Des Burgers Glud' blubt mit bem Staat Und Staaten blubn durch Patrioten. Athen besiegten Stolz und Eigennuz und Rotten Noch eh es Philipps Shrsucht that. Und fo fiel Rom , die Koniginn Ber Khnige von allen Zonen , Bon ihrem Efron gestürzt; und ihre guldnen Kronen

Nahm ein ertaufter Barbar bin.

Oft warm, in schanervoller Nacht, Ihr Schuzgelft ihren Schutt umflieget, Stillseufzend übersieht, wie Rom im Schutte fleget,

In Trummern feiner alten Pracht;

Und bann die groffen Thaten benft, Die fein geliebtes Bolt vollbrachte, So lang fure Baterland ber Burger Liebe wachte, Von niebrer Absicht unbeschränkt;

Ale buce fremben Golbes Seinb.
Ein Euring find Scipione
Und die Sabiicier und mamilichen Catone
Roch lebten, mit bem Staat vereint;

Dann klagt er laut; fie find nicht mehr ! Des Colosseums boe Mauern Beginnen tund umber antwortend mit su traueru, Liefbrausend, wie ein fturmisch Meer: Sie find nicht mehr, und Rom ftarb nach! Erhoben durch die Patrioten, Fiel mein geliebtes Rom, als allen Burgers Rotten

Ein patriotifch Berg gebrach:

Daß dieser Fall der groffen Stadt Die sicher stolzen Bolter lehre, Der grofte Staat sen schwach, der ungezählte Heere,

Doch feine Patrioten hat.

#### Un die Freude.

Freude, Adniginn der Weisen, Die, mit Blumen um ihr Haupt, Dich auf gillduer Lever preisen, Muhig. wann die Thorheit schnaubt 2 Hore mich von deinem Throue, Kind der Beisheit, deren Hand, Immer felbst in deine Krone Ihre schousten Rosen band!

Rosen, die mit frischen Blattern. Troz dem Nord, unsterblich blubn, Troz dem Edowind, unter Wettern Mann die Wolfen Flammen sprühn? Die dein lockicht Haar durchschlingen, Nicht nur an Entherens Bruft. Wann die Grazien dir sugen, Oder bey Lykens Lust.

Sie befränzen bich in Zeiten. Die kein Sonnenblid erhellt, Sahen bich das Glad bestreiten, Den Lyrannen unfrer Welt, Der um feine Riesenglieder Donnerndes Gewolfe zog . Und mit schrödlichem Gesieder Zwischen Erd und himmel flog.

Dich und beine Rosen sichen
Much die Gegenden der Nacht.
Sich des Todes Throne nahen,
Wo das kalte Schrecken wacht.
Deinen Pfad, wo du gegangen,
Zeichnete das sanfte Licht Conthiens mit vollen Wangen,
Die durch schwarze Schatten bricht.

Dir war dieser Herr bes Lebens War der Tod nicht fürchterlich. Und er schwenkere verglebens Seinen Wurfspieß wider dich: Weil im traurigen Gefilde Hoffnung dir zur Seite gieng. Und mit diamantnem Schilde Ueber deinem Haunte hieng.

Sab ich meine kuhnen Saiten Dein lautschallend Lob gelehrt. Das vielleicht in spaten Zeiten Ungebohrne Nachwelt hort:

25

Sab ich ben beblumten Pfaben, Wo du manbelft, nachgespurt, Und von fturmischen Gestaden Einige zu dir gefährt:

Gottinn, o so sen, ich flehe, Deinem Dichter immer hold, Daß er schimmerud Gluck verschmabe, Reich in sich, auch ohne Gold; Daß sein Leben zwar verborgen, Uber ohne Staderen, Dhne Fleden, ohne Sorgen, Beisen Freunden theuer sen!

# Lyrische Gedichte.

Sechstes Buch.

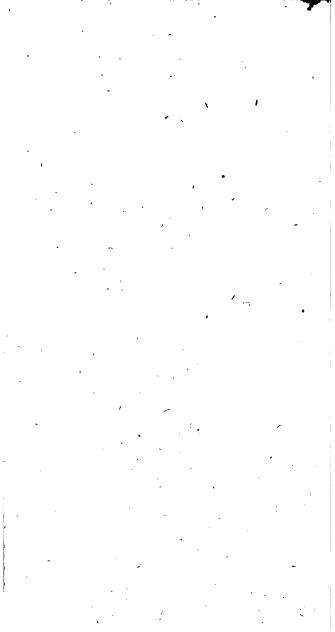



#### Lob Des Sochffen.

Ju Signs Shen hin, erhebt auf Engels schwingen Mich diese glänzende Gestalt? Am Teiche Silva soll ich dem herrn lobsingen, Im dunkeln Cedernwald?

Hier, wo Isai Sohn von heiligem Bers
gnügen,
Bon Gott entzickt, von Gott allein
Bur galdnen harfe sang? Und alle Winds
schwiegen,
Und horchend schwieg der hand

Ihr Cebern, fcweigt umber, und raufchet nur vom weiten !

Denn meine ganze Seele glubt. Ihm will ich fingen, ihm, bem herrn, auf neuen Saiten,

Dem herrn ein hohes Lied!

D herr; wer ift dir gleich, Gott über alle Gotter,

Milein Gott, herrlich, weife, milb, Gerecht, auch wann bu gurnft, und im entflamits ten Wetter

Dein Grimm die Erde schilt !

Du, bu allein bift groß! Was tann ber Staub bir geben ?

Es stimme meiner Saiten Klang Jus Lieb ber Engel ein, und auch mein ganges Leben

Gep bir ein Löbgefang !

#### Un die Sonne.

Die unfer duntles Rund erhellt, In lichter Majestät; Erhabnes Bunder einer hand, Die jene himmel ausgespannt, Und Sternshingesiet!

Noch heute seh ich beinen Glang? Dir lacht in ihrem Blumentrang Noch heute die Natur. Der Bogel buntgefiedert heer Singt morgen mir vielleicht nicht niehr, Im Wald und auf der flur.

Ich fable, daß ich flereblich bin! Mein Leben wellt, wie Gras, dahin, Wie ein verschmachtend Land. Wer weiß, wie unerwartet bald Des Obchsten Wort an inich erschallt? Komm wieder in ben Stanb! Wenn mich bas finftre Grab verschlingt, Ein ewig Schweigen mich umringt, Mich die Verwesung nagt: Alsbann bleibt alles doch zuruck, Und hatte gleich ein lächelnd Gluck Wir keinen Wunsch versagt!

D Thorheit, wenn ich mich verkannt, Und nach der Erde Lieblingstand, Nach groffem Gut gegeizt! Wenn mich der Shre schimmernd Rieid Und aller Prunk der Sitelkeit Zu niedrem Neid gereigt!

Berlangt mein leiser Bunsch zu viel? Berfolg ich ein zu weites Ziel, Auf ungewissem Pfad? O Gott, ich beuge mich vor dir! Hier bin ich, es geschehe mir Rach deinem bessern Rach!

Der Menich, ber aufgeblafte Thor, Schreibt feinem Schöpfer Beisheit vor ? Dir groffer Menichenfreund ? On liebst ihn mehr, als er fich liebt, Wann deine Hulb nicht immer giebe, Was jedem nüglich scheint.

Wann der bethaute Morgen lacht, Wann von den Fittigen der Nacht Die Stunden fühler sind; Spricht mir die Weisheit liebreich ju ? D Sterblicher, was sorgest du, Und wanschest in den Wind?

Der bich gemacht, forgt auch fur bich ! Richt auf bie Erde schränket fich Der Plan des himmels ein. Dieß Leben ist ein Augenblick, Ein Fruhlingstraum das längste Glack; Du follst unsterblich sepn!

Gebante der Unfterblieffeit, Der über Erde, Belt und Zeit Ein ebles Berg erhebt! Empbre dich in meiner Bruft, Benu die Strene falfcher Luft Mich tlein gu machen ftrebt!

Die Rosen um bes Lasters Haupt Berblüben, ehe wirs geglaubt, Und ihr Genuß entehrt. Ich bin ein Pilgrim in der Zeit, Nur Freuden einer Ewigkeit Sind meiner Sorgen werth.

Gieb mir, o bu, der willig giebt, Ein Herz, das nur das Gute liebt, Und rein und heilig ist! Mach andre groß, o Gott! Ich sep Vergnügt und meiner Pflicht getreu, Ein Beiser und ein Christ!

## Gott ein Errettell.

Finsternis und schwelle Wetter Brechen über mich herein; Und ich sehe keinen Retter, Keiner Hoffnung blassen Schein. Deine schwere Donner rauschen; Gott! von weitem wider mich: Aber meine Feinde lauschen; Wein Berfolger freuet sich.

Sebet! fprechen, bie mich haffeit, Unfer Rez har ihn gefällt!
Ja, er liegt und liegt verlaffen, Demi wir lange nachgestellt!
Deine Tucke, schwarze Roste, Sind mir wenig furchterlich!
Ich erzittre nur vor Gotte:
Bott ift aber wiber mich!

D entsezlicher Gedanke, Sich von Gott verfolget sehn! Bag iche, in verwegnem Zanke, ben Allmächtigen zu schmähn? Seine schredlichften Gerichte Sind gerecht: was wend ich ein? D vor seinem Argesichte Sind die Engel felbft nicht rein!

Will ich mich der Straf entziehen: Wie umsonst ist meine Flucht! Mag ein Sterblicher entsliehen, Den des Sochsten Auge sucht? Heere, Lager, Zepter, Krone, Schüzen den Berbrecher nicht: Auch bemm schimmerreichen Throne Findet Gott den Bosewicht.

Herr! mit kindlichem Bertrauen Sang ich denwoch fest an dir, D wie follte mir noch grauen? Bater, du verzeihest mir!
Ich verstuche meine Sunden, Die mir beinen Schuz entwandt!
Laß dich finden, laß dich finden, Wie dich fiets die Reue fand!

Wenn der Bliz in beinen Sanden Bon entbranntem Jorne schnaubt: Läßt er fich durch Reue wenden, Und verschont ein schalbig Saupt. Du bift nicht ein Menich, ber gurne, Herr, auf wen? Auf mattes Laub? Du, ber Schöpfer ber Gestirne, Du bift Gott, und ich bin Staub!

Ach! baß ich bich zu beflügeln, Tag ber Sulfe, nicht vermag! Glanze bald auf unsern Sugeln! Brich boch an, erseufzter Tag! Knirscht vor Unmuth, meine Feinde! Eure Bosheit fällt mich nicht: Denn ich habe Gott zum Freunde! Gott ift meine Zuversicht!

## Dan k.

Der herr ift gut! Ihr himmet, boret Und jauchst mir nach; ber herr ift gut! Er hat mein Leid in Luft verkebret! Sott ifte, ber grofe Dinge thut!

Bu ibm, von dem wir Sulfe haben, Bu Gote rief ich in meiner Roth, Als grofe Waffer mich umgaben, Und feine Sand mir Sulfe both.

Berberben hatte feinen Rachen Schon miber mich weit amfgethan; Ich fab ben ftolgen Spotter lachen, Gott aber fab mich bulbreich en;

Sab Fluthen über Fluthen ichmellen, Und rettete mit ftarter Macht Wich mitten burch die schwarzen Wellen Und alle Schrecken banger Nacht.

Gott ift mit mir! Was fann mir icaben? Bas fann mir Stanb und Alche thun? Wie gut ifte, aller Sorg entladen, Ich preise bich, gels meiner Starte, Gott meine Buflucht, mein Panier b. Wenn ich auf beine Fuhrung merte, Wie weif und gottlich ift fie mir!

Du führtest mich auf bunteln Wegen, Berbargst vor mir bein Angesicht, Und warest boch ben mir zugegen, Und in der Finsterniß mein Licht.

Ihr gulonen Seile treuer Liebe, Bleht mich zu meinem Schopfer bin! Wie fcom ich mich ber niebern Triebe, Der ich bem Schiften theuer bin!

Ich fliebe bes Berächters Pfabe, Der, im Gewühl ber Belt verstrickt, Den herrn vergist, und seine Gnabe, Die halfe, die er ihm geschickt.

Ich aber will ben fpatften Tagen Des grofen Rettets in ber Roth, Des weisen Baters Gute fagen, Das Lob des Gottes Zebaoth!

#### Preis des Sochsten.

Wer folite, bich, o Gott, bich, Ewlger, wicht preisen,

Am bessen gulbnen Thron unfterblich Lob erschaftt, Der gangen Schopfung Lob, bas in ungabibarn Beisen

Bon taufend Belten widerhallt ?

D Schipfer, bor auch mich von beiner Gite lallen!

Bas mar ich, bein Geschopf, erhieltest bu mich nicht ?

Ich ware schon vorlängst, wie murber Thou, zew fallen,

Der in bee Topfere Sanden bricht.

Bas unfer Gott gemacht, bas will er auch erhalten !

Er macht filr feine Belt'; er, er vernag allein Bas feine Gute fchuf, mit Beisheit zu verwalten? Gott wacht wie ruhig kann ich feyn!

Mehr

Mehr Guted flieft und ju, von feinen milben Sanden,

Mis Bofes uns verfolgt; und Gutes vor uns fliebt.

Mch! bag bie Sterblichen ihr ftolges Richts ema pfanden !

Bom herrn geschiehet, mas geschieht.

Mit Nacht befleibet, fliegt von Gottes lichtem Throne,

Das ernste Schickal aus, und ist ihm untertham. Er macht, was ihm gefällt, aus dem beseelten Thone :

Sein Rathichluß ift nicht unfer Babu.

Die Tage gleiten Win, und Jahre folgen Jahren:

Er fpricht, so kommen fie, sie flieben, wenn & winkt ;

Und muffen wechfelnd fich mit Glud und Unglud paaren,

Bies ihm, bem herrn, am beften bunte,

Er garnt! Ihr Ganber bebt! Er Buimt in fchuellen Bettern,

Die rothen Blige glubn in feinet farten Sand.

Der Sochfte macht fich auf, die Stolzen ju gewichnettern,

Und legt ihr Leben in ben Sand.

Bon 3wietracht angeführt, wurgt über taufend Leichen',

Per blutbesprizte Krieg, wann ihm die Rache ruft. Der hunger achtt ihm nach: Die Flügel fauler Seuchen

Bergiften bie geschwärzte Luft.

Doch wann Gott gnabig ift, erheitern fich die Beiten;

Dann icherzt auf sichrer Flur der Friede der enta

Befrangt mit Blumen, geht ihm Ueberfluß wir

Und alles lacht und freuet sich.

Erhebe

Erhebe bich, o Herr, die Rotte guttftbren, Die sagt; es ist kein Gott! es laut und spottend fagt,

Und, Schopfer, wiber bich, bie Schopfung gu emphren,

Die Belten aufzuwiegeln magt!

Ihr Nez berude nicht bie Seelen beiner Frommen!

Berflucht fen ihre Lift, verflucht ihr schnbber Spott! Es muffe nie dein Lob von meinen Lippen kommen, Du bist mein Konig und mein Gott.

# Der allgegenwärtige Gott. -

Allgegenwärtiger! ich bin Dir nicht verborgen, wo ich bin, Bollt auch auf schnellen Schwingen Mich an die fernsten Reere bin Die Rorgenrothe bringen.

Flieg' ich jum himmel boch empor, Mich unter feinem Sternenchor Im Glanze zu versteden: So bift du da, ziehst mich bervor, Und Schande wird mich beden.

Steig' ich vor beinem Jorn hinab Ind Saud ber Finsterniß, das Grab: Du bist auch ba zugegen, Und schwingest beinen Richterstab Auf schauervollen Wegen. Der alles fchuf, ift überall ! D fürchterlicher Donnerschall . In aller Sunder Ohren! . Sie furchten keinen Ueberfall: Run gittern fie, Die Thoren!

Der Gott bes himmels ift so nah? Das heiligste der Wesen sah, Was wir im herzen bachten? Was in verschwiegner Nacht geschat, Wann wir und Satan wachten?

Bir Narren haben wohl gebacht, Du wurdeft uns, o Mitternacht, Mit schwarzen Flügeln beden! Umsonft! Gott wacht um uns, er wacht Mit allen seinen Schreden!

Noch keines herzens bofer Rath, Ihr Sunder, keine schnode That Ift feinem Aug entronnen! Er kennet ben geheimen Pfad Des Staubes und der Sonnen. D gehe nicht, herr, ins Gericht, Wann wider die gelobre Pflicht Wir, deine Anechte, handeln! Lag uns vor deinem Angesicht In frommer Chrfurcht mandeln!

Daß beinem Auge nichts entflieht, Was war, und ift, und einft geschieht, Sep meine Ruh und Freude! Ein Gott, ber alles weiß und fieht, Der sieht auch, wenn ich leibe.

# Erinnerung des lezten. Gerichts.

Perr, fieh, ich bin verdroffen, Bu thun, was dir gefällt! Mein Berz hinkt unentschloffen Noch zwischen Gout und Welt. Mich druden schnobe Ketten Und alter Sunden Sklaveren: Berzeuch nicht, mich zu retten, Und mach, o Gott, mich fren!

Geh auf in meiner Seele, Geh auf mit vollem Glanz! Damit ich dich erwähle, So zeige dich mir ganz! Wie schrecklich du dem Sünder, D-heiligstes der Wesen, seuft, Du Bater deiner Kinder, Bolltommner hochster Geist!

Sollt in gewohnten Sunden, Eh ich verschnet bin, Dein grose, Tag mich finden, D Gott, wo floh ich hin: Wann unter Ungewittern Die Berge taumeln, wie vom Wind, Und Erd und himmel zittern, Und Sonnen finster sind!

Ringt jammernd eure Sande, Die ihr auf Erden lebt! Sie fühlt ihr kommend Ende, Sie ängstet sich und bebt. Sie ranchen angezündet, Die Wohnungen der Missethat, Da der die Welt gegründet, Sich ihr als Richter naht.

Er kommt, und Blize rothen Den Arm des Menschensohns!
Herr! deine Blicke toden
Die Feinde deines Throns:
Und Erd und himmel suchet
Bor deinem furchtbarn Augesicht,
Und wer nach ihnen siehet,
Sieht ihre Statte nicht.

Ihr neuen himmel, schweiget! Der Sunder wird verklagt; Und sein Gewissen zeuget, Das an der Seele nagt, Er bebt, er weicht zurucke: Weh ihm! die ganze Holle gluht In seinem finstern Blicke, Der seinen Richter stieht.

Was helfen Ruhm und Siege ? Was hilft dem Sunder izt Des Marmord feile Lüge, Die auf dem Gradmal bligt, In dieser groffen Scene, Wo der sich unter Engel mischt, Der eine fromme Thrane. Dem Armen abgewischt?

Wann die verdammte Rotte, Derfolgt vom Donner, eilt, Und, ewig fern von Gotte, Gequalt und lafternd heult t Um Tage beiner Rache, Gott! Mittler! nimm dich meiner an, Und führe meine Sache, Wie du am Areuz gethan!

Us Werte, I. 23.

# Vertrauen auf Gott.

Sott, unter beinem Schus, mas follt' in bbsen Zeiten,

Bas follt' ich fürchten in Gefahr? Wer dir vertraut, hat dich zur Seiten; Du hilfst ihm wunderbar.

Er geht, wann über ihm die Bolten Flammen fpepen, Getroft an beiner Baterhand; Getroft burch burre Buftenenen

Und brennend heissen Sand:

Getroft in franker Luft , und mitten unter . Leichen ,

Wann wuthend ringsumher der Tob, Auf schwarzen Flügeln fauler Seuchen, Ein schnell Berderben droht.

Er fürchtet nicht, getroft auf bich und fein Gewissen,

Der giftigen Berlaumdung Buth, Und tritt mit unerschrocknen Fussen Auf ihre Natternbrut. Benn David, auf der Flucht vor ichnaubens den Tyrannen,

Durch grauenvolle Baften ftrich, Und feine Fuffe taum entrannen, Dem finftern Butherich:

Benn wiber ihn vereint die Feinde Gottes ftritten;

Wann ihn sein Kind vom Throne stieß, Und, taub bev seines Konigs Bitten, Sang Salem ihn verließ:

So fang er glaubenevoll in feiner Sarfe Saiten ,

Jehovah, meine Zuversicht! Und du, Jehovah, halfst ihm freiten! Sein Gott verließ ihn nicht.

#### Der Erlofer.

Ich irr um traurige Eppressen, Am leichenvollen Golgatha:
Wie kann ich schweigen und vergessen, Was hier zu meinem Heil geschah?
Denn nicht das Plut von tausend Rindern Ward hier vergossen, sondern Blut,
Das ganzen Welten Gutes thut,
Des Mittlers zwischen Gott und Sundern.

Ich will, ich muß von Jesu fingen!
Aus Liebe kam er auf die Welt.
Die Wahrheit zog mit gulonen Schwingen
Ihm gortlich strahlend bengesellt:
Als Finsterniß der dicken Schatten
Noch über allen Bolkern lag,
Und auch die Weisen keinen Tag,
Kaum eine Schwache Dammrung hatten.

Ihr Wolker, in Juddens Granzen Erscheint ein wunderbares Licht! Des Jordans weisse Fluthen glanzen, Wie von der Sonnen Angesicht. Ich sehe Cebern fich vergulden, . Die Cebern auf bem Libanon! Der neue Morgen schimmert schon Den allerdunkeisten Gefilden.

Gott kommt vom himmel, euch zu lehren: Seht, wie vor ihm die Erde schweigt! Die heiden brangen sich, zu horen. Da sich der grosse Lehrer zeigt. Er lehret uns die Gottheit kennen, Und lader uns zum neuen Bund: Durch ihn darf unser scheuer Mund Gott wieder unsern Bater nennen.

Da unser schuldiges Geschlechte Dem Tode beimgefallen war: Etellt sich ber einzige Gerechte Jum Opfer der Berschnung bar. Berlohren waren Adams Kinder! Der Sohn des Gottes Zebaoth Erniedrigt sich zum Kreuzestod. Und stirbt für abgefallne Sünder.

Er ftirbt! Und mar aus Gott gebohren! Weg, Zweifel, Rr mir Jesum ranbt! Wie grimmig zischt vor meinen Ohren Die Natter schwellend um dein Haupt! Ich bete, herr, por dir im Stanbe! Du redest, und ein himmlisch Licht Strahlt sieghaft mir ins Angesicht: Du redest, und, o Gott, ich glaube!

Wie? Der für mich am Krenz erblaßte, Erdffnete des Tauben Ohr, Rief, die des Todes Arm umfaßte, Allmächtig aus dem Grab hervor, That über menschliches Vermögen; Und dieser sollte Mensch allein, Nicht Gott nicht mein Erlbser senn, Und hundert Wunderwerke lögen?

Er ifte, er kann sich nicht verhehlen, Er ift es, Gott von Ewigkeit! Ich schwor es ben den groffen See , Den Martvrern der alten Zeit, Die sich nach diesem Jesu naunten, Und mit erhabnem beldenmuth Auch auf der Folter, in der Glut, Berfolgter Epristen Gott bekannten!

Berehrt, verehrt ihn, alle Lande ! Der Jesus, ber im Grabe liegt, Jerbricht des Todes ehrne Bande, Lebt ewig, und sein Glaube siegt. Sein Glaube, diese zarte Pflanze, Grunt aus verströmtem Blut hervor, Und hebt im Sturm das Haupt empor, Mit immer ungeschwächtem Glanze.

Was lehnen wuthende Nerone Sich wider den Megias auf? Ihr Ungeheuer auf dem Throne, Tyrannen, sammelt euch zu hauf! Wo send ihr? Doch sie sind verschrunnden; Und alle heiben missen sehn, Daß Menschen Gott nicht widerstehn, Und unser Tesas überwunden.

### Die Strafgerichte Gottes.

Sott ist die Liebe selbst, und seine Menschen.

Ift reich an schonender Geduld; Doch wann die Erde sich emporet. Und allen Lastern dienstbar frohnt, Entbrennt sein Eifer, und verzehret Den Sunder, der ihn bohnt.

Die furchebarn Plagen ftehn auf feinen . Bint bereit,

Bum Dienste ber Gerechtigkeit: Der Krieg im blutigen Gewande Geht wurgend aus auf sein Geboth: Die Pest fliegt über ganze Lande, Begleitet von dem Tod.

Es gittert bie Ratur, wann fich ber Sochfte regt:

Die Erde bebt und wird bewegt, Wenn auf den Fittigen der Winde Gott unter schwarzen Wolken geht, Und eines ganzen Volkes Sunde Bor seinem Antlig stehe. Ein Ungewitter braust, mit ungeftumem

Auch aber und vom herrn herauf! Gott Zebaoth will und vernichten! Doch laft und ihm entgegen gehn, Und seinen drohenden Gerichten Durch Buffe widerstehn!

Dichone, icone noch! Bertilg und nicht, als Feind,

Gott, unser Schöpfer, unser Freund! Du durstest nicht nach unserm Blute: Nimmt aber Bosheit überhand, So besserft du mit schärfrer Ruthe Ein ungehorsam Land.

So ruchlos ift die Welt, als herrschte Gott nicht bier!

Ihr Sunder, soll er sepn, wie ihr, Und schweigen, da die Unschuld schrepet, Und ihr den Armen unterdruckt, Der Unzucht euch zu Sklaven weihet, Und euch mit Schande schmuckt?

**₽** 5

Der Allerheiligste, ben ganze Rotten schmahn,

Soll eure Grauel schweigend sehn, Mann ihr das Recht um Geld verhandelt, Euch mit der Wittwen Erndte speist; Wann jeder Frevel nackend wandelt, Und nicht mehr Frevel heißt?

Erwartet ihr von Gott, in gang verberbter.
Beit,

Rur Gute, nicht Gerechtigkeit? Die Erde foll fein Lob verkunden; Er offenbart sich durch die Welt: Ihr aber habt, mit schwarzen Sunden, Der Schöpfung Reiz entstellt!

Entwaffnet seinen Grimm! Der Bogen liegt gespannt,

In seiner aufgehobnen Sand. Bald holt er mit entstammten Pfeilen, Euch auf bem Wege Sodoms ein: Dann werdet ihr um Hulfe heulen, Und wird kein Helfer seyn.

#### Lob des Sochsten.

Singt, singt mit heiligem Entzücken, Singt unserm Gott, ein neues Lieb! Der herr ist groß! Ihn will ich preisen, Ihn, ben Gutigen, ben Beisen, Dessen Auge nichts entslieht!

Der du den sternenvollen himmel, Wie ein Gezelt, weit ausgespannt, Und hier, umstrahlt von Sommen, thronest hier in einem Lichte wohnest, Wo kein Sterblicher dich fand!

Gott! ich verliere mich im Glanze; Dich, Gutigster, verlier ich nie! Du bist auch unter uns zugegen; Und entzuckt von deinen Wegen, Boll Berwundrung preis' ich sie. Dich preif ich, ber bu an die Erde Mit vaterlicher Gate benefft, Der du ihr in der Sonne leuchtest, Und im Regen sie befenchtest, Sie mit kublem Thaue trankst:

Daß frisches Grun um ihre Glieber, Ihr Haupt mit jungen Blumen lacht, Und ihren mutterlichen Ruden Saat und milber Segen bruden, Jährlich mit verneuter Pracht.

Denn bu versorgest, was bu schufest : Dein Kleinst Geschopf ist bir bekannt. Der junge Rabe, ber beschnepet hoch auf nackten Bipfeln schrepet, Sättigt sich aus beiner hand.

Du bists, der zwischen rauhen Bergen Erfrischend Wasser quellen läßt, Und sonnenreichen Sohen Rebeu, Baumen ihre Frucht gegeben, Grunen Wäldern ihren West. 3m Arbeit winket ben Gefchopfen Der Tag aus strahlenvoller Luft: Bis, unter bunkler Schatten Sulle, Rubler Nachte sanfte Stille-Bur gewünschten Rube ruft.

Doch fruh erwacht zu Dank und Liebern Der Bogel buntgefiedert Chor. Dann steigt von allen Nationen, Steigt aus aller himmel Jouen Dir ein Lobgesang empor:

Dir, groffer Bater aller Wefen, Der allen wohlthut, alle liebt, Und will, daß alle, wenn sie wollen, Alle gludlich werden sollen, Denen er das Leben giebt:

Damit sein Name herrlich werde Durch alle Welten, sein Gebieth, Und ihn, den Gutigen, den Weisen, Alle Zungen dankbar preisen, Durch ein allgemeines Lieb!

Demils

# Demuthigung vor Gott.

Darf sich ber arme Mensch erheben, Bor bir, Allmächtiger, ber Stanb? Bor bir, ber alles ihm gegeben, Borauf er pocht, als einen Raub?

Und kannft du ihm nicht wieder nehmen, Bas du ihm gabst, und er vergist, Damit der stolze Staud sich schämen Und fühlen muffe, was er ift?

Du ziehst bem aufgeblasuen Reichen Den Purpur seiner Hobeit aus, Und sezest ihn zu einem Zeichen, Ihn und sein übermuthig Daus.

On haucheft rofenvolle Wangen Um frühen Morgen zurnende an, Und noch vor Abend ift vergangen, Was taufend mit Entzuden fahn. Das Leben steht in beinen Sanden: Nach deinem Winke wurgt der Tod; -Und wurgt auch zwischen Marmorwänden Und benm Altar, und eh er droht.

Auch mich ruft einst die finstre Soble! Doch bis die irdne Sutte bricht, Entzeuch, ich flebe, meiner Seele Den Funten beiner Gottheit nicht!

Mimm, wenn ich eine Welt gewonne, Nimm nicht mein himmlisch Borrecht bin, Daß ich bich menschlich preisen konne, So lang ich unter Menschen bin!

Erhalte mir, was du gegeben! Denn diese Seele mit Verstand, Und was ich habe, Leib und Leben, Hab ich aus deiner Baterhand.

So fing ich jeben neuen Morgen, So fing ich, wann die schwarze Racht Den Schauplag der Natur verborgen, Und nur bas heer des himmels lacht.

#### Sott; im Fruhlinge.

In feinem schimmernden Gewand paft du den Frühling und gesandt, Und Rosen um sein haupt gewunden. Holdlachelnd kommt er schon! Es führen ihn die Stunden, D Gott, auf seinen Blumenthron.

Er geht in Buschen und sie blubn; Den Fluren kommt ihr frisches Grun, Und Balbern wachst ihr Schatten wieder, Der West, liebkofend, schwingt Sein thauendes Gesieder, Und jeder frohe Bogel singt.

Mit eurer Lieber suffem Rlang, Ihr Bbgel, soll auch mein Gesang Jum Bater ber Natur sich schwingen, Entzückung reißt mich hin! Ich will bem herrn lobsingen, Durch ben ich wurde, was ich bin! D Gutigster! Denn wer ist gut, Bie bu, ber allen Gutes thut? Du forgtest auch fir mein Bergnugen, Als aus bem groffen Plan, Erstaunte Welten stiegen, Und Sonnen fich geschaffen sabn.

Schon ift die Erde, wann sie blubt, Und, ganz um unfre Luft bemühr, Sich in des Frühlugs Farben kleidet, Und aberall voll Pracht, Gelbst, wo die Heerde maidet, In bunter Zierde duftend lacht:

Der Gottheit wurdiger Altar, Worauf das blumenreiche Jahr, D herr ju beinem Wohlgefallen, Sein suffes Nauchwert bringt, Judes von Nachtigallen Ein froher Lodgefang erklingt!

Du haft mit Schbnheit, die entzuckt, Das Antliz der Natur geschmuckt, D aller Schonheit reiche Quelle! Dir geht kein Wesen vor! Die reinste Liebe schwelle Mein ganzes Berz zu die empor!

#### Gott im Ungewitter.

Du Schredlicher, wer tann vor bir Und beinem Donner fiehn? Der herr ift groß! Bas trozen wir? Er wintt, und wir vergehn.

Er lagert fich in schwarzer Racht; Die Bblker gittern schon: Geflügeltes Berberben wacht Um feinen furchtbarn Thron!

Mothglühend schleudert seine hand Den Bliz aus finstrer Shh: Und Donner fturzt sich auf bas Land, In einer Feuersee:

Daß selbst ber Erde fester Grund Bom Born des Donners bebt, Und was um ihr erschüttert Rund Und in der Tiefe lebt. Den herrn und seinen Arm erkennt Die zitternde Natur, Da weit umber der himmel brennt Und weit umber die Klur.

Wer schuzt mich Sterblichen, mich Stand, Wenn ber im himmel wohnt, Und Welten pfluckt, wie durres Laub, Richt huldreich mich verschout?

Wir haben einen Gott voll huld, Auch wann er zornig scheint: Er herrscht mit schonender Gebuld, Der groffe Menschenfreund !

#### Der gute Birte.

Bas forgest du? Sep stille, meine Seele? Denn Gett ift ein getrener hirt, Der mir, auch wenn ich mich nicht quale, Nichts mangeln lassen wird.

Er waidet mich auf blumenreicher Aue, Und führt mich frischen Wassern zu, Und bringet mich, im kuhlen Thaue, Zur sichern Abendruh.

> Er hort nicht auf, mich liebreich zu befchies men.

Im Schatten vor des Tages Glut, In seinem Schoose vor den Sturmen Und schwarzer Bosheit Butb.

Auch wenn er mich durch finstre Thaler leiten Mich durch die Buste führen wird, Bill ich nichts fürchten! Mir zur Seiten Geht dieser treue hirt. 3ch febe fcon, daß mir von meinem Kreunde

Ein reichrer Tisch bereitet ift, Im Angesichte meiner Zeinde, Troz ihrer hinterlift.

Sie febn ben Sous bes Shoften, und fie fcomen

Sich ihrer schwach erfundnen Macht. Wie follten mir die Menschen nehmen, Bas Gott mir zugebacht!

Ich aber will ihn preisen und ihm banken! Ich halt an meinem hirten fest; Und mein Bertrauen fall nicht wanken, Benn alles mich verläßt.

# Gott, der Gesegeber.

Menschen, hort mit ehrfurchtvollem Schweigen! Gott will selbst von seinem Throne steigen; Betet an vor ihm! Er spricht. Auch das Meer, bas schon mit schnellem Grimme Brüllend schwillt gehorchet seiner Stimme, Wenn sie donnert: fturme nicht!

Stand, ben ich gebildet und beseelet,. Und aus huld zu weisem Stud erwählet, Hore, Mensch, ich rede dir! Hab ich dir nicht, was du hast. gegeben? Hast du nicht den Funken, dieses Leben, Das du athmest, nur von mir?

Bin iche nicht, ber Connenschein und Regen Gitig giebt, und bich mit milbem Segen Aus ber Erbe Schoofe nahrt? Der bein Bieh auf frauterreichen Baiben Dir erhalt, bir ungezählte Freuden, Und was ists, das ich dagegen fodre? Liebe nur! die reinste Liebe lodre Gegen mich in jeder Brust! Jedermann, der Erdfreis soll es hören! Jedermann verläugne mir zu Ehren Sich und alle seine Lust!

Seufzest du ben meinen Foberungen? Reichthum, Ehr und Lob von feilen Zungen, Dieser Tand betrübt dich nun? Was aus Pflicht du nicht verweigern konntest, Solltest du, wenn du dir Gutes gonntest, Selber dir zu Liebe thun.

Rann ber Geist, gefesselt an ber Erben, Sich mir nahn? Gereinigt muß er werben, Und was irrbisch ist, verschmähn. Denn besteckt burch niedre schnöbe Triebe, Kann er mich, den wurdigsten der Liebe, Mich ben heiligsten, nicht sehn:

Kann er nicht an jenen Ort gelangen, Wo vor mir die reinen Geister prangen, Reiner, als das Sonnenlicht, Und, mit Glanz und Herrlichkeit umgeben, Höchstbegluckt erhabnen Freuden leben, Die kein Wechsel unterbricht.

Denn, o Menfch, so groß ift meine Gite, Daß ich dir, begludt zu fenn, gebieche, Nicht begludt nur in ber Zeit. Wolltest du für deinen Gott nicht bluten? Er vergilt nur wenige Minuten Dir mit einer Ewigkeit.

Sochster Gott, Bebereicher meiner Tage! Dir gelobt Geborfam. obne Alage, Dir herr bein Geschöpf, bein Ruecht. Du bist weiß, auch wann bu mich betrübest; Du gebeutst, o Bater, weil bu liebest; Die Gebote sind gerecht:

Bann, verhillt von einer lichten Bolle, Du im That die Riedrigsten vom Bolle Lehrst, von Menschenhuld belebt: Oder, wann in schwarzen Ungewittern Du gebeutst, und die Gefilde zittern, Und der Sinai erbebt.

#### Sott, der Weltschöpfer.

Bu Gott, zu Gott flieg auf, hoch über alle' Epharen!

Jauchz ihm, weitschallender Gesang, Dem Ewigen! Er hieß das alte Nichts gebähren; Und sein allmächtig Wort war Iwang. Ihm, aller Wesen Quelle, werde Von allen Wesen Lob gebracht, Im himmel und auf Erde Lob seiner weisen Macht!

> Bon ihrer hohen Bahn, in jener lichten Ferne,

Jauchet ihm die Sonne freudig zu: Du machtest mich! du Gott! Und ringsumber bie Sterne:

Das heer des himmels; machtest bu! Sein Lob, ihr schimmerreichen Schaaren, That auf der dunkeln Erde nach, Bon Wesen, die nicht waren, Und wurden, als er sprach:

Ale Neigung, wohlzuthun, und weitere Ges biethe,

Noch mehr Geschöpfe zu erfreun,

**Z** 5

Dich, Beisefter, bewog, ju Bundern beiner Gute,

Der Schöpfer einer Welt zu fenn; Und aus dem Licht, in dem du wohnest, Zu Sterblichen hervor zu gehn, Bom himmel, wo du thronest, Und Engel vor dir stehn.

Du wolltest bich, ale Gott, ber bben Tiefe geigen,

Die, unermestlich ausgestreckt, Bu beinen Fuffen lag, mit fürchterlichem Schweib gen

Und schauervoller Nacht bedeckt. Du breitetest, herr, beine hande Weit aus durche duftre leere Feld, -Und zeichnetest das Ende Der ungebohrnen Welt.

> Du riefst ihr, und fie fam! O welche Bund ber brangen

Jezt aus bem furchtbarn Schoos bes Richts! Der Sonnen zahllos Heer, die fhrem Schopfer fangen,

Bestieg ben gulbnen Thron bes lichts: Und jebe herrscht in ihrer Sphare, Wo ihren flammenden Palast Du im crystallnen Meere, Du, Gott, gegrundet haft.

Th

299

Ihr himmel, bffnet euch, bal ich bewumbernd preise,

Wie Sonn an Sonne friedlich granzt, Und, ewig unverwirrt im angewiesnen Kreise, Doch weitgebiethend, jede glanzt! Umsonst! die schwindelnden Gedanken, Verlohren in dem grossen Blick, Entstiehen in die Schranken Der niedern Welt zurück.

Auch sie, die Erde, war bejahrtem Richts entriffen,

Doch ungestalt und wust, und wild, Gin rober Klumpen noch, in kalten Finsbernissen, Und ichwarzen Fluthen eingehüllt. Gott schalt die Wasser, und sie stoben, Und wälzten sich im Donner fort, Vor ihres herrschers Droben, An den bestimmten Ort.

Mit Brausen sammelten die furchtbarn Decane

Sich nach dem Winke seiner Sand; Es rauschten Fluffe bin, vertheilt nach weisem Plane:

Die Erbe wurde festes Land, Sie brohte nun mit Foljenstuden Und rauhen Bergen schon empor: Und stieg, mit breitem Ruden, Aus Waffern schwer hervor. Hoch über Sonnen flund ihr Schopfer, dem sie leben, b eine sah er an, und sprach:
r Erde hab ich dich zur Abnigiun gegeben;
ich sie durch sanste nach:
ß du, ihr lenchtend, sie erfreuest,
b sanste Klarheit in der Racht
m stillen Monde keihest,
n ich für sie gemacht!

Wie war dir, Erbe, nun, da dich zum erstenmale r Some glänzend Antliz fand, deine Koniginn, auf einem lichten Strahle, n liebreizvollen Tag dir fand? tam! die gulonen Locken flogen, zähmt durch einen Blumenkranz: jungen Stunden zogen n auf zum Frühlingstanz.

Schon schmudte fettes Gras die Fluren, alles grunte:
r seinem Schopfer prangte schon
: Blumen bunt Geschlecht: die Rose nur ver-

biente n holden Purpur und den Thron. tranken vom beperkten Thaue; hauchten in die laue Luft, Unf frauterfeicher Aue, Gefunden Balfambuft.

Die Baume tamen auch : bie frische Pfirsich glubte,

Schon reifend für des Nenschen Mund.
Ein schlanker Baum trat auf in silberweisser Bluthe, Der bald mit Gold befruchtet stund.
Die dustern Sichenwälder hatten
Sich über Johen ansgestreckt,
Mit angenehmen Schatten
Schon Thäler überbeckt.

Run war die Erde fcbn, geschmudt auf allen Seiten .

Berth einer Gottheit Siz zu feyn. Noch war sie, o zu fruh, zu fruh verstogne Zeiten! Bon friegrischer Berwüstung rein, Die, auf den Wint verfluchter Ehre, Das Antliz der Natur verderbt, Und Felder, selbst die Meere Mit Meuschenblute farbt.

Sie both, noch unentweiht, aus ihres Cob-

Die Schäze bes Bergnulgens dar: Doch allenthalben war noch eine tobte Stille, Da nichts lebendiges noch war.

Gott

Gott fprach , und die Gebirge bebten, Und Meer und Erde regten fic, Und neue Befen lebten: Die tobte Stille wich!

> Das Bolt der falten Bluth, Die fcuppens reichen heere

Bezogen ihr beschilftes Saus, Der Ballfifch breitete fich im beschaumten Meere, Gleich einer muften Infel . aus. Sier flog mit goldgeflecten Schwingen , Dort froch, vom Auge taum entbedt, Schon , gleich ben groften Dingen, Das fünstliche Insekt.

> Soch auf gur Sonne flog ber Moler aus ben Relbern :

Bum ftillften Buich entwich und fang Die fuffe Nachtigall: in fchattenreichen Balbern War braunes Bild , bas brillend fprang. Bestäubte Mahnen schüttelnd . wühlten Sich Lowen aus ber Erde los; Und fanfte Lammer fpielten Um ihrer Mutter Schoos.

Du haft mit reichem Strom bas Leben ausgegoffen ,

Bis in die kleinste Felsenkluft!

D'Schhpfer! Gatigster! Wie viele Stimmen flossen Dir dankend in der heitern Luft, Und drängten sich, in tausend Weisen, Ein lieblich wild vermischtes Chor! Dich, ihren herrn, zu preisen, Zu deinem Thron empog!

Bald tam jur frohen Schaar, der Beuge beiner Groffe,

Der Mensch, ben du zulezt gemacht, Damit ein Wesen war, das mit Vernunft gendsse, Was deine Huld hervorgebracht, Ihm, deinem Bilde, wurde Leben, Aus deinem lebensreichen Mund, Und die Vernunft gegeben; Er fühlte sich und stund:

Ein wunderbar Geschopf, das, wie die bummften Thiere,

Sich Nahrung aus der Erde grabt, Und wie der Engel denkt; halb, wie die dumme ften Thiere,

Bergeht, und halb unsterblich lebte Geschaffen, daß es vor dir mandle, Dir unterwurfig, aber fren Nach weisen Pflichten handle, Dich lob' und glucklich sep.

#### 304 Eprische Gedichte sechstes Buch.

Er ftammelte bein Lob mit dankbarem Gemuthe,

So bald er dacht' und froh empfand, Und überall dich sah, dich, v du höchste Güte, Dich am bestrahten himmel fand, Dich auf der blumenvollen Fläche, Dich im gewürzten Morrhenduft, Im Murmeln kühler Bäche, Dich in der Frühlingsluft!

Dich loben, herr, ift Pflicht! Dein Ruhm schallt ungezwungen Bon meinem bankbarn Saitenspiel. Dein Ruhm erschalle laut von aller Meuschen

Jungen,

Bis an der Erde leztes Ziel; In ewig trauernden Gefilden, Und wo die Sonne sanft regiert, Und wo verbrannte Wilden Sie zu dem Schöpfer führt!









|  |   |   |  |   |   | • |  |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  | • |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   | • |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  | • |   |   |  |
|  |   |   |  | • |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   | • |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   | • |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  | • |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |

